

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





. - -

The state of the s

. . .

# Grundriß

der

# Forstwissenschaft,

non

Seinrich Cotta, Königl. Sächs. Oberforftrathe 2c.



Dresten und Leipzig, in ber Arnoldischen Buchhandlung. 1832.



C 67

PORESTRY

# Borrebe.

Wenn man das Raberwerk einer Uhr auseinander nimmt, und jemanden alle einzelne Stucke vorlegt; so wird er doch selbst bei der deutlichsten Beschreibung noch keinen richtigen Begriff weder von den einzelnen Dingen noch von der Uhr überhaupt erlangen, sondern dieß geschieht nur dann, wenne er erst alle Theile in gehöriger Verbindung mit einander gesehen hat.

Auf ahnliche Art verhalt es sich mit allen Bissenschaften, welche aus vielen Theilen zusammengesetzt sind, und vorzüglich mit der Forswissenschaft. So lange man dei ihr noch nicht auf einen Standpunct gekommen ist, von dem man das Ganze im Zusammenhange übersehen kann, ist es schwer, das Einzelne klar auszusassen und gehörig zu verstehen. Mit welcher Lehre der Forstwissenschaft man auch den Ansang macht, so erscheint doch alles zu abgesondert und deschald einseitig; hat man aber erst eine Uebersicht vom Ganzen, weiß man erst, wozu jedes dient: so sast man auch alles Einzelne viel leichter auf und begreift und merkt alles besser, Außerdem wird es auf sorstlichen Unterrichtsanstalten für die meisten Studiernden nothwendig, mehrere Vorträge zweimal zu hören, weil sie das erstemal nur lernten, wie man lernen muß.

Darum hieft man einen Vortrag bei ber hiesigen Forstakabemie für angemessen, in welchem bie einzelnen Behren ber Forstwissenschaft spstematisch geordnet und in kurzen

Umriffen bargestellt wurden, bamit die hier Studirenden zuerst auf jenen Standpunct geführt wurden, von welchem aus sie bas ganze Gebiet der zu erlernenden Wiffenschaft zu übersschauen vermöchten.

In Folge bieser Anordnung mußte ich eine Stizze entwerfen, um sie meinen Zuhörern als Leitsaben in die Hande geben zu können, und da der Vortrag woriges Jahr bebegann, so mußte der Ansang mit dem Druck dieser Stizze sogleich gemacht werden, so daß Vortrag, Manuscriptsertigung und Abdruck desselben saft immer nur gleichen Schritt hielten, wobei freilich die Ausarbeitung nicht so geschehen konnte, als wenn die für dergleichen Arbeiten nothige Muße mir vergönnt gewesen wäre. Dabei wirkte nun auch eine mich im vorigen Winter tressende schwere Krankheit sehr nachtheilig auf diese Schrift ein, westhalb ich besonders in Bezug auf diese erste Lieserung um gütige Nachsicht bitte.

Der Zweck bieses Schriftchens verstattet naturlich in keiner Hinficht Bollständigkeit ober eine gnügende wirkliche Anweisung über die abgehandelten Gegenstände, sondern es konnte und durste überall nur so viel vorgetragen werden, als ersorderlich ist, um richtige Begriffe zu erlangen. Diesen Gesichtspunct bitte ich nicht aus den Augen zu verlieren; niemand darf und kann auf diesen wenigen Bogen über alle darin abgehandelten Gegenstände vollständige Belehrung erwarten, sondern nichts anderes als einen Ueberblick vom Ganzen.

Dem Wunsche ber Betlagshandlung nachgebend, laffe ich hier einstweilen eine Lieferung folgen, welche die Gegenstände enthält, die in diesem Sommerhalbjahre vorgetragen werden mußten; die zweite und lette Lieferung wird kunftige Oftern erscheinen.

Tharand, im September 1831.

Beinrich Cotta.

# Inhaltsverzeichniß.

|            |      |                                                        | Gente |
|------------|------|--------------------------------------------------------|-------|
| B          | orr  | ebe                                                    | Ш     |
| E          | inle | eitung                                                 | 1 -   |
| <b>§.</b>  | 1.   | Gegenstand ber Forftwiffenschaft                       | 1     |
| ١.         | 2.   | Begriff bes Wortes Balb                                | . 1   |
| Š.         |      | Bormaliger Buftand ber Balbungen in Deutschland        | 1     |
|            | 4.   | Entfichung bes Grundeigenthums überhaupt, und          |       |
| •          | -    | bes Grundeigenthums ber Balber insbefondere            | 2     |
| ġ,         | 5.   | Alte Forfordnungen                                     | 8     |
|            | 6.   |                                                        | _     |
| •          | •    | schaft                                                 | 4     |
| á.         | 7.   | Rugen bes Studiums ber Gefchichte bes Formmefens       | .6    |
|            |      | Schriftftellerei über bas Forftwefen                   | 8     |
|            | 9.   | Unterricht im Borfimefen                               | 9     |
| -          | 10.  | Begriff von ber Forfwiffenfchaft, ber Forfimirthfchaft |       |
| •          |      | und bem Forftwefen                                     | 10    |
| ٤.         | 11.  | Berfchiebenheit bet 3mede bei ber Forftwirthichaft     | 10    |
| Ś.         | 12.  | Heberficht von bem Lehrgebanbe                         | 11.   |
| _          |      | ,                                                      | ٠,    |
|            |      | Erster Theil.                                          |       |
|            |      | Die Grundwiffenschaften.                               |       |
| _          |      |                                                        | ,     |
| •          | 13.  | Bas unter Grundwiffenschaften verftanden wirb .        | 12    |
|            |      | Guda Whihailana                                        | ,     |
|            | •    | Grfte Abtheilung.                                      |       |
|            |      | Die Mathematit                                         |       |
| <b>§</b> . | 14.  | Berthebentung und Begriff                              | 13    |
| ~          | 15.  | Erflarung von Große                                    | 13    |
| _          | 16.  | Berfchiedenheit ber Grofen                             | 13    |
| •          |      |                                                        | 7     |

| . • •               | •                                                       |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                     | •                                                       | Grite        |
| 17.                 | Boburch man eine Verftellung von ber Große eines        | bud          |
| भागकी अध            | : Bigoinges artangt                                     | to a 🍇       |
| as <b>(fi(18</b> y) | Gintheilgug, ber Mathematif überhaupt, und ber reis     | 555p 3       |
| வி அம் .            | men insbesondere Eintheilung ber angewandten Mathematit |              |
| <b>9.</b> 19.       | Eintheitung der angewandten Wathematit                  | 19           |
|                     | Erklätung ber einzelnen Theile                          |              |
|                     | Rupen der Mathematik                                    | 32           |
| 9. 22.              | Anwendung der Mathematik auf bas Forstwesen .           | 22           |
| 9. 23.              | Literatur                                               | 22           |
| مرگ باهي            | 3meite Abtheilung.                                      | :            |
| d 121               | Die Naturwissenschaft.                                  | •            |
| 150                 |                                                         |              |
| · 5, 24.            | Bichtigfeit ber Raturfunde                              | 23           |
| <b>9</b> , 25.      | Bebeutung des Wortes Ratur                              | 23           |
|                     | Begriff von ber Raturwiffenschaft                       | 24           |
| <b>9. 27.</b>       | Bie man jur Renntnif ber Ratur gelangt                  | 24           |
|                     | Unterscheidung von Stoffen und Rraften                  | 25           |
| ∮. 29.              |                                                         | 25           |
|                     | Eintheilung ber Naturwiffenschaft                       | 26           |
| <b>9.</b> 31.       | Literatur                                               | 26           |
| 1                   | Erster Abschnitt.                                       |              |
|                     | Die Physit oder Maturlehre.                             |              |
| §. 32.              | Begriff                                                 | 27           |
| §. 33.              |                                                         | 27           |
| Š. 34:              | Begriff von einem Rorper                                | 28           |
| §. 35.              | Ausbehnung und Undurchdringlichkeit ber Rorper .        | 28           |
| §. 36.              | Porofitat der Körper                                    | 29           |
| <b>9.</b> 37.       | Theilbarkeit ber Korper                                 | <b>2</b> 9   |
| <b>§. 38.</b>       |                                                         | 29           |
| <b>§. 3</b> 9.      |                                                         | , <b>3</b> 0 |
| <b>§. 40.</b>       |                                                         | 81           |
| §. 41.              | Schwere (Gravitation)                                   | 31           |
| §. 42.              |                                                         | 88           |
| §. 43.              | Centrifugalfraft                                        | 85           |
|                     | Clafficitat, Schnellfraft, Springfraft                  | <b>5</b> 4   |
| <b>§.</b> 45.       |                                                         | 31           |
| <b>§.</b> 46.       |                                                         | 36           |
| <b>5</b> . 47.      | Schlußbemerkung                                         | 37           |

| `               | Bweiter Abschnitt.                                           |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| -               | Die Chemie.                                                  |            |
|                 | •                                                            | Geite      |
| §. 48.          | Begriff                                                      | <b>3</b> 8 |
|                 | · Eintheilung                                                | <b>3</b> 8 |
| §. 50.          | Bemerfung                                                    | 40         |
|                 | Dritter Abschnitt.                                           |            |
|                 | Die Naturgefchichte.                                         |            |
| <b>§</b> . 51.  | Begriffe                                                     | 41         |
| §. 52.          | Eintheilung ber Raturgeschichte                              | 41         |
| §. 5 <b>3</b> . | Erklarung von Irden, Pflangen und Thieren                    | , 42       |
| §.,54.          | Folgerungen<br>Unentbehrlichfeit ber Unterscheibungsmerkmale | 45         |
| §. 55.          |                                                              | 46         |
| <b>§.</b> 56.   | Schlußbemerkungen                                            | 47         |
|                 | `                                                            |            |
|                 | 3 weiter Eheil.                                              |            |
|                 | Die hauptlehren ber Forstwissenschaft.                       |            |
| §. 57.          | Einleitung                                                   | 49         |
|                 |                                                              |            |
| ,               | Erfte Abtheilung.                                            | -          |
|                 | Der Walbbau.                                                 |            |
| 6. 58.          | Erflarung                                                    | 53         |
| 4, 00,          |                                                              | w          |
|                 | 3 Erster Abschnitt.                                          |            |
|                 | Wom Anbau des Holzes.                                        |            |
| §. 59.          | Aufsahlung ber anbaumurbigften Solgarten                     | . 55       |
| §. 60.          | Grunde jur Auswahl ber Soljarten                             | 55         |
| <b>§.</b> 61.   | Berschiedene Arten des Holjanbaues und der Holje             |            |
|                 | vermehrung                                                   | 56         |
|                 | Magae Banital                                                |            |
| 1               | Erstes Kapitel.                                              |            |
|                 | Bon der Holisaat.                                            |            |
|                 | <b>I.</b> ,                                                  |            |
|                 | Worbereitung.                                                |            |
| §. 62.          | Bon Erlangung bes Solifamens                                 | . 56       |
| <b>§</b> . 63.  |                                                              |            |

| tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bon ber Bobenbearbeitung jur holifa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | at.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite        |
| §. 64. 3wed ber Bobenbearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| beitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 58         |
| 5. 66. Bon ben verschiedenen Arten ber Bobenbearbeitun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ng, 59       |
| 5. 67. Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 59         |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Bon der Aussaat selbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 60         |
| 5. 68. Allgemeine Regeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 61         |
| 5. 69. Erläuterung ber vorfiebenden Regeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 62         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 0.0        |
| 3 weites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Von der Holipflanzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 5. 71. In welchen Fallen die Pflanzung ber Saat vorzuzieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en ist 62    |
| I in the second of the second |              |
| Bon ber holipflanjung mit bewartelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e n          |
| Pflänglingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | co           |
| 5. 72. Bon Erlangung ber Pflanglinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 63<br>• 64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 64         |
| 5, 74. Bom Berpftangen felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Bon ber holipflanjung mit unbewurgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten          |
| Pflanglingen ober Stedlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 6. 75. Eiflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65           |
| 6. 76. Erforderliche Beschaffenheit ber Stedlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 65         |
| 5. 77. Bon ben Setftangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 66         |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Bom Solganbau burch Ableger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 66         |
| 5. 78. Anwendbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 67         |
| <b>y.</b> 73. ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 3 meiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Bon ber Solzernte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            |
| Allgemeine Borausfegungen unb Rege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eln.         |
| 5. 80. Beit ber Ernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 68         |
| 6 21 Referena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 69         |

|            |             | <b>⊗</b>                                                | eite       |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| j.         | 82.         | Umtrich                                                 | 69         |
| j.         | 83.         | Regeln jur Auswahl ber Schlage                          | 70         |
| j.         | 84-         | Von der Schlagführung felbft                            | 72         |
|            |             | 3weites Rapifel.                                        |            |
|            | 97 (        | on ber Schlagführung bei ben hochwälbern.               |            |
| i.         |             | Allgemeine Regeln jur Schlagführung bei ben Sochwälbern | ~          |
| •          | 85.         | I.                                                      | 12         |
|            | ۲           | Bon ber Schlagführung in Buchens                        |            |
|            | •           | Sochwaldungen.                                          |            |
| ١.         | 86.         | Berichiebene Methoden ber Berjungung bei ben Buchen     | 78         |
| Š.         | 87.         | Fuhrung ber Samenichlage bei ber erften Methode         | 74         |
| ١.         | 88.         | Raumungeschläge                                         | 74         |
| ١.         |             | Verfahren bei ber zweiten Methode                       | 74         |
| Ś.         | 90.         | Dritte Methobe                                          | 75         |
| Ş.         | 91.         | Bierte Rethode                                          | 75         |
|            |             | II.                                                     |            |
|            | . 9         | Behandlung ber übrigen Laubwalbungen                    |            |
|            | _           | als Hochwald.                                           |            |
| ١.         | <b>92</b> . | Alter, in welchem ber Abtrieb vorzunehmen ift           | <b>76</b>  |
| Š.         | 93.         | Regeln für ben Abtrieb                                  | 76         |
| •          |             | `III.                                                   | , ,        |
|            | ٠           | Berjungung ber Rabelmalbungen.                          |            |
| Ś.         | 94.         | Betriebsarten                                           | 77         |
| <b>Š</b> . |             | Bon ben Camenfclagen bei Fichten und Riefern            | 78         |
| Š.         | 96.         | Die Springschlage ober Couliffenhauungen                | 78         |
| Ś.         | 97.         | Die Reffelhauungen                                      | 79         |
| ∮.         | 98.         | Die Kahlschläge                                         | <i>7</i> 9 |
| Ś.         | 99.         | Besondere Anwendung der Springschläge                   | 80         |
| §.         | 100.        | Bon ben Lerchen                                         | 80         |
|            | •           | Drittes Rapitel.                                        |            |
|            |             | Bon ben Durchforftungen.                                | `          |
| 6.         | 101         | Erflarung                                               | 81         |
|            |             | Regeln für die Durchforftungen                          | 81         |
| ,          |             | •                                                       | J_         |
|            | _           | Biertes Kapitel.                                        | ı          |
| _          |             | n der Schlagführung bei ben Riedermalbern.              |            |
| Ś.         | 103.        | In welchen Fallen Die Riederwaldwirthschaft rath:       |            |
|            |             | liá iá                                                  | 0.0        |

|                    |                              |                      | •                 |       |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| *                  |                              | ; ,                  | *****             |       |
|                    |                              |                      | 1 _               | Seite |
| 6. 104.            | Bom Umtriebe bei b           | ent Rieberwalbe      |                   | 83    |
| <b>9.</b> 105.     |                              |                      |                   | 84    |
|                    |                              |                      |                   | -     |
| 4.                 |                              | es Kapitel.          |                   |       |
| _                  | n ber Schlagführt            |                      |                   |       |
| <b>5.</b> 106.     | Unterschied swischen         |                      | tevermato .       | 84    |
| <b>§.</b> 107.     | Was man unter Ob             |                      | • • • •,          | 85    |
| <b>9.</b> 108.     | Ameck bes Ueberhalt          |                      |                   | 85    |
| <b>9.</b> 109.     | Was beim Ueberha             |                      | • •               |       |
| £ 310              | in Betracht zu Die Auswahl . |                      |                   | 85    |
| §. 110.<br>§. 111. | Von der richtigen 9          | Manaa And Ohankale   | ) • • · • • • · · | 86    |
| §. 111.<br>§. 112. |                              |                      | -                 | 86    |
| 3. 11%             |                              |                      | •                 | 86    |
|                    |                              | tes Rapite           |                   |       |
|                    | Von der P                    | länterwirthsd        | jaft.             |       |
|                    | Bemerkung                    |                      |                   | 87    |
| §. 114.            | In welchen Fällen 1          | die Plänterwirthscha | ft råthlich ift   | 87    |
|                    | Sichen                       | ites Rapite          | 1_                |       |
| ar .               | n ber Kopfholze              |                      |                   |       |
| <b>6</b> . 115.    | Wohin diese Wirths           |                      |                   | 88    |
| §. 116.            | Boju man außer be            |                      |                   | 00    |
| J. 110.            |                              | Schneibelholz anw    |                   | 88    |
| <b>5.</b> 117.     |                              |                      |                   | 88    |
| 3. 111.            | -,                           |                      | , O.,             | 00    |
| ~                  |                              | 8 Kapitel.           | 4 48 6            | -     |
| · 44.              | llgemeine Regel              |                      |                   |       |
|                    |                              | e ju besbachten      | t jino.           |       |
|                    | Von ber Fällung be           |                      |                   | 89    |
| <b>3.</b> 119.     | Von der Aussondern           |                      | • • • •           | 89    |
|                    |                              | tes Rapitel.         |                   |       |
|                    |                              | ito dirobe           |                   |       |
| <b>S.</b> 120.     | Rucksichten, welche b        |                      | nehmen find       | 90    |
| <b>9.</b> 121.     | Rahere Bestimmung            | jen                  |                   | 91    |
| §. 122.            | Bemerfung                    |                      |                   | 92    |
| •                  | Smeite                       | Abtheilung           |                   |       |
| ,                  |                              | ,                    |                   |       |
| •                  |                              | bnebennuşı           | •                 |       |
| <b>§</b> . 123.    | Was unter Waldneb            |                      |                   | 93    |
| g. 124.            | Auffahlung ber jur 2         |                      | thdrigen Ge       |       |
|                    | · aoustánho .                |                      |                   | 02    |

| ∙ ئي' ∙            | Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                    | Bon ver Migwund vem Wogelfangere da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| §. 125             | are in the contract of the con | 94          |
| §. 126             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d <b>95</b> |
| §. 127             | . Eintheilung der Jago in Bejug auf die jagobaren Chiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96          |
| <b>9. 128</b>      | . Eintheilung ber Jagb nach ben verschiebenen Arten ibrer Ausubung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99          |
| §. 129.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99          |
| §. 130.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100         |
| 9. 130.<br>9. 131. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101         |
| §. 132.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102         |
| 3, 195             | . Ceulinh ger Duft auf ang Oftifrmelett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102         |
|                    | Zweites Käpitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | Von ber milben Fischerei und milben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                    | Bienenzucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>5</b> . 133     | . Bon ber wilben Fischerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102         |
|                    | Bon ber wilden Bienengucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                    | Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | Benning ber Bluten, Früchte, Blatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| •                  | und Zweige von Banmen und Sträuchern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                    | fo wie des Leseholzes und der verkäuf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                    | lichen Holzpflänzchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| §. 135             | . Benutung der Bluten und Fruchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105         |
|                    | . Bon der Benutung des Laubes als Biehfutter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106         |
|                    | . Diese Rummer ift aus Bersehen übersprungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>§.</b> 138.     | . Bon der Benutung der grunen Radeln und fleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | Zweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107         |
| <b>5</b> . 139.    | . Vom Leseholze und von verkäuslichen Holzpflänzchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107         |
|                    | Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | Benugung ber Rinbe und Gafte von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           |
|                    | Baumen und Strauchern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| §. 140.            | . Benutung ber Rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109         |
|                    | Benutung ber Safte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110         |
|                    | Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | Bon ber Balbstreu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ξ. 149.            | . Ertlarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112         |
| 6 142              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112         |

| 5. 144. Bon der Schneibelären 5. 146. Bon der Pfanjenftren 5. 146. Refultat  Sechstes Kapitel.  Bon der Waldhuth und Waldgräferei. 5. 147. Bon der Waldhuth 5. 148. Bon der Waldhuth 6. 148. Bon der Waldhuth 6. 148. Bon der Waldgräferei  Siebentes Kapitel.  Erbauung von Felbfrüchten im Walde. 5. 149. Einleitende Bemerkungen 5. 150. Bon den Hacknaldungen oder Haubergen 119 5. 151. Setrachtungen über haubergen 121 5. 152. Bon der Baumfeldwirthschaft ben Fruchtban im Walde überhaupt 122 5. 153. Bom Einfüß, welchen die Baumfeldwirthschaft auf ben Holgertrag hat 124 5. 154. Erfter Beleg 5. 155. Zweiter Beleg 5. 156. Rückter Beleg 5. 157. Bemerkung  Achtes Kapitel.  Die Benuzung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moossen und Kräutern. 5. 158. Bon den Beeren 5. 159 Bon den Secken, Moossen und Kräutern zu besonderm Gebrauch berm Gebrauch 158  Reuntes Kapitel.  Die Ertlärung 5. 162. Bom Graben des Torfes 153 5. 163. Higtrast des Torfes 154 1563. Higtrast des Torfes 156 1664. Allgemeine Rotig 165 1664. Allgemeine Rotig 1665 1664. Allgemeine Rotig 1666 1664 1664 1666 1666 1666 1666 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | 1                         |            |     |            |      |     |     |     |      |      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|-----|------------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Sechstes Kapitel.  Bon der Waldhuth und Waldgraferei.  116. 147. Von der Waldhuth und Waldgraferei.  117. Siebentes Kapitel.  Erbauung von Feldfrüchten im Walde.  5 149. Einleitende Bemerkungen oder hauberden 119  5 150. Von den Hackwaldungen oder hauberden 119  5 151. Setrachtungen über die Hauberden 121  5 152. Von der Baumfeldwirthschaft und über den Fruchtban im Walde überhaupt 121  5 153. Von Einstuß, welchen die Baumfeldwirthschaft auf den Holgertrag hat 124  5 155. Sweiter Beleg 125  5 156. Kuckblicke und Folgerungen 136  5 156. Ruckblicke und Folgerungen 136  5 157. Vemerkung 2000 Beeren, Schwämmen, Flechten, Woosen und Kräutern.  5 158. Von den Beeren 137  5 159 Von den Beeren 137  5 150. Von den Flechten, Roosen und Kräutern zu besons derm Gebrauch 138  Reuntes Kapitel.  Die Tot gräben der et.  5 161: Erklärung 138  5 162. Vom Graben des Korses 140  5 163. Histraft des Korses 140  5 164. Die Kalks und Steinbrüche, die Chons, Lebms, Sands und Wetgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>§</b> .  | 144.          | Bon der Schneibelftreu    | ٠          | •   | •          | •    | •   | •   | •   | •    | ٠    | 115   |
| Sechstes Kapitel.  Bon der Waldhuth und Waldgräserei.  147. Von der Waldputh.  116. 148. Von der Waldgräserei  117. Siebentes Kapitel.  Erbauung von Zelbstüchten im Walde.  118. Londende Bemerkungen  119. Londende Bemerkungen  119. Londendendender der hauberden  119. Londendender der hauberden  119. Londender der hauberden  110. Londender der hauberden  111. Londender der hauberden  112. Bon der Hauberden  112. Londender der hauberden  112. Londender der Baumseldwirthschaft auf  112. Londender Beleg  113. Londender Beleg  114. Londender Beleg  115. Londender Beleg  115. Londender Beleg  115. Londender und Kapitel.  115. Londender Beleg  115. Londender Londender und Kräutern  115. Londender Belegen  115. Londender Londend | <b>5</b> .  | 145.          | Bon der Pflanjenftren     | ٠          | •   | •          | •    | . • | •   | ٠   | ٠.   | •    | 115   |
| Bon der Waldhuth und Waldgräserei.  \$ 147. Won der Waldhuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b> .  | 146,          | Refultat                  | •          | •   | ٠          | ٠    | ٠   | ٠   | ٠   | •    | •    | 116   |
| 147. Von der Waldhuth 15. 148. Von der Waldyrsserei  Siebentes. Kapitel.  Erbauung von Felbfrüchten im Walde.  5. 149. Einleitende Bemerkungen 118 5. 150. Von den Hadwaldungen oder Haubergen 119 5. 151. Setrachtungen über die Hauwerthschaft und über den Fruchtban im Walde überhaupt 121 5. 152. Von der Baumseldwirthschaft 122 5. 153. Vom Einstuß, welchen die Baumseldwirthschaft auf den Holgertrag hat 124 5. 154. Erster Beleg 155. Zweiter Beleg 156. Rückblicke und Folgerungen 157. Bemerkung 158 159. Vom den Folgerungen 154 5. 157. Bemerkung 158 159. Von den Seeren 157 5. 159. Von den Beeren 157 5. 159. Von den Seeren 157 5. 150. Von den Beeren 157 5. 160. Von den Beeren 157 5. 160. Von den Beeren 158 160. Von den Beeren 158 161: Erstärung 158 162. Vom Graben des Corfes 163. Histrast des Torfes 164. Die Kalks und Ketgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               | . Sechstes                | K          | g ţ | <u>i</u> 1 | el   | •   |     |     |      |      | `     |
| Siebentes. Kapitel.  Crbauung von Felbfrüchten im Walde.  § 149. Einleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••          |               | Bon ber Balbhuth          | u n        | b   | <b>9</b> 3 | a l  | b g | r á | fel | ei   | •    |       |
| Siebentes Rapitel.  Erbauung von Felbfrüchten im Walde.  5. 149. Einleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>s</b> .' | 147.          | Won der Waldhuth          |            | ٠   |            |      |     |     |     | •    |      | 116   |
| Siebentes Rapitel.  Erbauung von Felbfrüchten im Walde.  5. 149. Einleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               | Von der Waldgraferei .    |            |     | ٠.         | ٠,   | •   |     | •   | `•   | •    | 117   |
| 9. 149. Einleitende Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | •                         |            |     | •          |      |     |     |     | -    |      |       |
| 5. 150. Bon den Hadwaldungen oder Haubergen  9. 151. Setrachtungen über die Hadwaldwirthschaft und über den Fruchtban im Walde überhaupt  1. 152. Bon der Baumseldwirthschaft  5. 153. Bom Einsuß, welchen die Baumseldwirthschaft auf den Holgertrag hat  6. 154. Erster Beleg  6. 155. Zweiter Beleg  6. 156. Rückblicke und Folgerungen  7. 157. Bemerkung  7. 157. Bemerkung  7. 158. Bon den Beeren  7. 159. Bon den Beeren  7. 159. Bon den Beeren  7. 150. Bon den Flechten, Moossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 160. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 161: Erklärung  7. 162. Bom Graben des Korses  7. 163. Histrast des Kapitel.  7. 163. Histrast des Korses  7. 164. Die Kalks und Steinbrüche, die Ebons, Lehms, Eands und Retgelgeuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               | Erbauung von Belb         | frå        | d)  | te         | n i  | i H | 2   | B a | lb   | f.   |       |
| 5. 150. Bon den Hadwaldungen oder Haubergen  9. 151. Setrachtungen über die Hadwaldwirthschaft und über den Fruchtban im Walde überhaupt  1. 152. Bon der Baumseldwirthschaft  5. 153. Bom Einsuß, welchen die Baumseldwirthschaft auf den Holgertrag hat  6. 154. Erster Beleg  6. 155. Zweiter Beleg  6. 156. Rückblicke und Folgerungen  7. 157. Bemerkung  7. 157. Bemerkung  7. 158. Bon den Beeren  7. 159. Bon den Beeren  7. 159. Bon den Beeren  7. 150. Bon den Flechten, Moossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 150. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 160. Bon den Flechten, Koossen und Kräutern zu besons derm Gebrauch  7. 161: Erklärung  7. 162. Bom Graben des Korses  7. 163. Histrast des Kapitel.  7. 163. Histrast des Korses  7. 164. Die Kalks und Steinbrüche, die Ebons, Lehms, Eands und Retgelgeuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Š.          | 149.          | Einleitenbe Bemerfungen   |            |     |            |      |     |     |     |      |      | 118   |
| 9. 151. Setrachtungen über die Hadwaldwirthschaft und über  ben Fruchtban im Walde überhaupt  121  5. 152. Bon der Baumfeldwirthschaft  5. 153. Bom Einsuß, welchen die Baumseldwirthschaft auf  ben Holzertrag hat  6. 154. Erster Beleg  6. 155. Zweiter Beleg  6. 156. Rückblicke und Folgerungen  7. 157. Bemerkung  136  136  136  137  138  138  139  139  130  130  130  134  136  137  138  138  139  130  130  130  130  130  131  131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | Bon ben Sachwalbungen     | obe        | T S | Dai        | ibei | èe1 | 1   | . • |      |      |       |
| §. 152. Bon der Baumseldwirthschaft  §. 153. Bom Einsus, welchen die Baumseldwirthschaft auf  den Holzertrag hat  §. 154. Erster Beleg  §. 155. Zweiter Beleg  §. 156. Rückblicke und Folgerungen  §. 157. Bemerkung  Achte & Kapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen,  Flechten, Moosen und Kräutern.  §. 158. Bon den Beeren  §. 159 Bon den Seeren  §. 159 Bon den Seeren  §. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu besons  derm Sebrauch  Neuntes Kapitel.  Die Torfgräbers  §. 161: Erklärung  §. 162. Bom Graben des Korses  140  §. 163. Histrast des Korses  141  Behntes Kapitel.  Die Kalks und Steinbrüche, die Ebons,  Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ś.          | 151.          |                           |            |     |            |      |     |     |     |      | er   |       |
| 1. 153. Bom Einstuß, welchen die Baumseldwirthschaft auf  ben Holzertrag hat 1. 124  §. 154. Erster Beleg 1. 155. Zweiter Beleg 1. 156. Ruckblicke und Folgerungen 1. 157. Bemerkung 1. 157. Bemerkung 1. 158. Bon den und Beeren, Schwämmen, 1. 158. Bon den Beeren 1. 159 Bon den Beeren 1. 157  §. 159 Bon den Schwämmen 1. 157  §. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu besons  derm Sebrauch 1. 158  Reuntes Rapitel Die Torfgräbertel 3. 161: Erklärung 1. 158  §. 162. Bom Graben des Torfes 1. 163. Histrast des Torses 1. 164.  Behntes Rapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                           |            |     | ber        | hai  | ıpt | •   |     | •    | •    | 121   |
| ben Holgertrag hat 124  §. 154. Erfer Beleg 125  §. 155. Zweiter Beleg 130  §. 156. Ruckblicke und Folgerungen 154  §. 157. Bemerkung 136  Achte & Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moosen und Kräutern.  §. 158. Bon den Beeren 137  §. 159 Bon den Schwämmen 137  §. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu besonsberm Gebrauch 138  Reunte & Rapitel.  Die Torfgräber 138  §. 162. Bom Graben des Torfes 140  §. 163. Histrast des Torses 140  Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                           |            |     |            |      |     |     | •   | ٠    | •    | . 122 |
| 9. 154. Erfter Beleg 9. 155. Zweiter Beleg 9. 156. Rückblicke und Folgerungen 9. 157. Bemerkung 136 24 chte & Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Elechten, Moosen und Kräutern. 9. 158. Bon den Beeren 9. 159 Bon den Schwämmen 1. 150 9. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu besonsberm Gebrauch 1. 158  Neuntes Rapitel.  Die Torfgräber ist berei. 9. 161: Erklärung 1. 158 162. Bom Graben des Torfes 140 163. Hiskrast des Torfes 164.  Die Kalks und Steinbrüche, die Ebons, Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> .  | 15 <b>3</b> . |                           |            |     |            |      |     |     |     | t a  | uf , |       |
| 9. 154. Erfter Beleg 9. 155. Zweiter Beleg 9. 156. Rückblicke und Folgerungen 9. 157. Bemerkung 136 24 chte & Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Elechten, Moosen und Kräutern. 9. 158. Bon den Beeren 9. 159 Bon den Schwämmen 1. 150 9. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu besonsberm Gebrauch 1. 158  Neuntes Rapitel.  Die Torfgräber ist berei. 9. 161: Erklärung 1. 158 162. Bom Graben des Torfes 140 163. Hiskrast des Torfes 164.  Die Kalks und Steinbrüche, die Ebons, Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               | den Holzertrag hat        | •          | . • | ٠          | •    | •   | ٠   | ٠   | •    | ·    | 124   |
| 3. 157. Bemerkung  Achtes Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moosen und Kräutern.  5. 158. Bon den Beeren  5. 159 Bon den Schwämmen  6. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu befonsterm Gebrauch  Neuntes Rapitel.  Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung  6. 162. Bom Graben des Torfes  158  Rehntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               | Erfter Beleg              | •          |     |            |      |     | •   |     | •    | •    | 125   |
| 3. 157. Bemerkung  Achtes Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moosen und Kräutern.  5. 158. Bon den Beeren  5. 159 Bon den Schwämmen  6. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu befonsterm Gebrauch  Neuntes Rapitel.  Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung  6. 162. Bom Graben des Torfes  158  Rehntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ş.          | 155.          | 3weiter Beleg             | ٠          | •   | ٠          | ٠    | •   | •   | ٠.  | •    |      | 130   |
| 3. 157. Bemerkung  Achtes Rapitel.  Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Flechten, Moosen und Kräutern.  5. 158. Bon den Beeren  5. 159 Bon den Schwämmen  6. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu befonsterm Gebrauch  Neuntes Rapitel.  Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung  6. 162. Bom Graben des Torfes  158  Rehntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.  Behntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ş.          | 156.          | Ruckblicke und Folgerunge | m          | ٠   | •          | •    | ٠   | •   | •   | •    | ٠    | 134   |
| Die Benutung von Beeren, Schwämmen, Blechten, Moosen und Kräutern.  5. 158. Bon den Beeren 5. 159 Bon den Schwämmen 6. 160. Bon den Flechten, Moosen und Kräutern zu befons berm Gebrauch  Neuntes Kapitel. Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung 6. 162. Bom Graben des Korfes 6. 163. histrast des Korfes 140  Behntes Kapitel. Die Kalks und Steinbrüche, die Chons, Lehms, Sands und Mergelgeuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١.          | 157.          | Bemerkung                 | ٠          | •   | •          | •    | •   | •   | ٠   | •    | •    | 136   |
| Flechten, Moosen und Kräutern.  §. 158. Bon den Beeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               | Achtes I                  | Ra         | ρi  | te         | ľ.   |     |     | •   |      |      |       |
| Flechten, Moosen und Kräutern.  §. 158. Bon den Beeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 9             | Die Benusung von B        | ee         | r e | n,         | @    | ф   | w å | m   | nt e | n,   |       |
| 5. 159 Bon den Schwämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               | Blechten, Doofe           | n į        | ın  | 5          | eri  | l u | tes | n,  |      | ,    |       |
| 5. 159 Bon den Schwämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥.          | 158.          | Bon ben Beeren            |            |     |            |      |     |     |     |      |      | 137   |
| 6. 160. Von den Flechten, Moosen und Kräutern zu besons derm Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |                           |            |     |            |      |     |     |     |      |      |       |
| berm Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               | Bon ben Blechten, Moofe   | n ı        | ınd | R          | ráu  | ter | 1 1 | u E | efo  | ns.  |       |
| Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |               |                           |            |     |            |      |     | •   |     | •    |      | 158   |
| Die Torfgräberei.  5. 161: Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               | Watertak                  | •          |     |            | 4 T  |     |     |     |      |      | .•    |
| \$. 161: Erklarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                           |            | •   |            |      |     |     |     |      |      |       |
| 5. 162. Vom Graben bes Torfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                           | <b>g</b> 1 | ; ā | Þ          | e t  | e   | ŧ.  |     |      |      |       |
| 5. 163. Histraft bes Torfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |                           | ٠,         | •   | •          | ٠    | •   | ٠   | •   | •    | •    | 138   |
| Behntes Kapitel.<br>Die Kalk, und Steinbrüche, die Chons,<br>Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |                           | •          | •   | ٠          | •    | •   | ٠   | ٠   | •    | •    |       |
| Die Ralls und Steinbruche, die Thons, Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۶.          | 163.          | Histraft des Torfes .     | ٠          | •   | ٠          | •    | ٠   | •   | •   | ٠    | •    | 141   |
| Die Ralls und Steinbruche, die Thons, Lehms, Sands und Metgelgruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               | Behntes                   | K (        | a p | i t        | e I  | •   |     |     |      |      |       |
| Lehms, Sands und Mergelgeuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 9             |                           |            |     |            |      |     | . 8 | E h | \$ H |      |       |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | •             |                           |            |     |            |      |     |     |     |      | •    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §.          | 164.          | Allgemeine Rotig          | •          |     | •          |      |     |     |     | ٠    | • ′  | 142   |

160

# Dritte Abtheilung.

### Der Forstschus.

| -                      | Einleitung.                                           | Seite  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| l. 165                 | Begriff vom Forficus                                  | 144    |
| 166.                   | Auffahlung ber Gegenftanbe, burch welche fur bie Bal- |        |
|                        | bungen Rachtheile hervorgebracht werden tonnen        | 144    |
|                        | Erster Abschnitt.                                     |        |
| 2                      | dom Forftschute gegen bie Menfchen.                   |        |
| §. 167.                | Bezeichnung der Sandlungen, auf die fich ber Forft-   | •      |
| _                      | fcut gegen die Menschen ju erftreden hat .            | 145    |
| 168.                   |                                                       | 145    |
| <b>§</b> . 169.        | Uebergang jur Ausübung bes Forfichuges                | . 146  |
| <b>§</b> . 170.        | Allgemeine Mafregeln jur Berhutung ber Forfvergeben   | 147    |
| §. 171.                | Bemerkung                                             | 147    |
| §. 172.                | Bom Forfichus in Betreff ber Grangen                  | 148    |
| §. 178.                | Bom Forfichut in Bejug auf die Biebhuthung .          | 149    |
| 9. 174.                | Dagregeln in Betreff ber Balbgraferei                 | 150    |
| § 175.                 |                                                       | 151    |
| 6. 176.                |                                                       | 152    |
| \$ 177.                |                                                       | 153    |
| 178.                   |                                                       |        |
| J. 2100                | ber Baumfrüchte                                       | 154    |
| §. 179.                |                                                       | 106    |
| y. 1/3.                | das harzen bringt                                     | 154    |
| §. 180.                |                                                       | 155    |
| §. 181.                |                                                       | 199    |
| A. TOT.                | Baldbeseen und Schwamme                               | -1 min |
| £ 100                  |                                                       | 157    |
| <b>5.</b> 18 <b>2.</b> |                                                       |        |
|                        | bruche, Khon-, Lehm-, Sand- und Mergelgruben          | 157    |
| §. 183.                |                                                       | 158    |
| § 184.                 |                                                       |        |
| · ·                    | vitutberweiterungen                                   | 159    |
| · 185.                 | Bon ben Benehmen bes Forftpersonals bei hand:         |        |

habung des Forftschutes

٠,

|              |              | 3 weiter Abschnitt.                                      |            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|
|              | W (          | om Forstschuse gegen die wilden Thier                    | 6          |
|              | ,            | Erstes Rapitel.                                          | •          |
|              | 9            | Bon ben Beschäbigungen burch wilbe viers                 |            |
| **           | •            | fußige Chiere und burch Bogel.                           | Srite      |
| ٤.           | 186.         | Bon ben vierfußigen Thieren                              | 161        |
|              |              | Bom Forfischaben burch bie Bogel                         | 162        |
|              |              | Zweites Kapitel.                                         |            |
|              |              | Von den schädlichen Forstinsekten.                       |            |
|              |              | Auffahlung berfelben                                     | 163        |
| ş.           | 189.         | Allgemeine Regeln in Bezug auf ben Forftschut            | į          |
| _            |              | gegen schädliche Insetten                                | 164        |
| , <b>5</b> . | 190.         | Radweisung ber Schriften über bie schädlichen Borft-     |            |
| `æ           | 404          | insetten                                                 | 165        |
| 3.           | 191.         | Maßregeln, welche man nach großen Insettenvers           | a >=       |
| .•           |              | heerungen ju ergreifen hat                               | 165        |
|              |              | Dritter Abschnitt.                                       | 1          |
|              | B, c         | im Forstschut gegen schädliche Gewächse                  |            |
| ٤.           | 199.         | Woburch bie Gemachfe in ben Walbungen fchablich          |            |
|              | ;            | . werden konnen                                          | 166        |
| 6.           | 193.         | . Aufgahlung ber ichablichen Forfigemachfe               | 167        |
|              |              | Bertilgungemittel ber ichablichen Forftgemachfe .        | 168        |
|              |              | Erfahrungefage und Anwendung berfelben                   | 168        |
|              |              | 90 T                                                     | . '        |
| •            | •            | . Wierter Abschnitt.                                     |            |
|              | Ø            | om Forstschuße gegen Naturereignisse.                    |            |
| <b>5</b> .   | 196,         | . Non den Rachtheilen burch bie Ralte                    | 169        |
|              |              | Bon ben Rachtheilen burch bie Sige                       | 169        |
|              |              | Bon ben Beschädigungen burch ben Bind                    | 170        |
|              |              | Bon den Beschädigungen durch ben Schnee                  | 171        |
| <b>9</b> .   | 200.         | Bon ben Beschädigungen durch Duft, Rohrreif und          |            |
|              | •            | Glatteis                                                 | 172        |
| 9.           | 201.         | Bom Forfichute gegen die schädlichen Sinwirkungen        | 190        |
| _            | 202          | bes. Wassers                                             | 172<br>174 |
| 3.           | <b>ヹ</b> リヹ・ | mom Ontklichtib Acheit bir attnittherreit net Saffnereit | 1/2        |

|                                    |                                                                              | •             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    |                                                                              | •             |
|                                    |                                                                              | <b>X</b> ,    |
|                                    |                                                                              |               |
|                                    | Anhang.                                                                      |               |
|                                    | Der Jagbichus.                                                               |               |
| •                                  |                                                                              | Seite         |
| §. <b>203.</b>                     | Bas babei in Betracht tommt                                                  | 175           |
| 9. 204.                            | Vom Jagbichut gegen bie Menschen                                             | <b>175</b> .  |
| 205                                | Bom Jagbichut gegen milbe Chiere                                             | 176           |
| <b>J. 206.</b>                     | Vom Jagbichun gegen ichabliche Ratureinwirkungen                             | 176           |
|                                    | •                                                                            | •             |
|                                    | Bierte Abtheilung.                                                           | *             |
| •                                  | Die Forstertragsregulirung.                                                  |               |
| §. <b>2</b> 07.                    | Einleitung                                                                   | 177           |
|                                    |                                                                              | <del></del> ; |
|                                    | Erster Abschnitt.                                                            | 1             |
| 9                                  | erforschung ber Große und was bamit                                          |               |
|                                    | in Berbindung fteht.                                                         |               |
|                                    | Erftes Rapitel.                                                              |               |
|                                    | Die Forfivermessung.                                                         |               |
| 6. 90R.                            | Eigenthumlichkeit ber Forftvermeffung                                        | 179           |
|                                    | Erennung ber Beffande nach ben Soharten                                      | 179           |
|                                    | Erennung ber Beftanbe nach bem Alter bes Solies                              | 179           |
| §. 211.                            | Erennung ber Beftanbe nach ber Beschaffenheit bes                            |               |
|                                    | Holies                                                                       | 182           |
| §. 212.                            | Aufnahme ber Grangen von gewiffen Servituten .                               | 182           |
| ٠                                  | 2 maita? Sauita!                                                             |               |
|                                    | Zweites Kapitel.                                                             |               |
|                                    | Die Forstarten.                                                              |               |
|                                    | Spezialkarten                                                                | 188           |
|                                    |                                                                              |               |
|                                    | Beffandefarten                                                               | 183           |
|                                    |                                                                              | 185           |
| §. 214.                            | Driftes Rapitel.                                                             | 183           |
| <b>5. 214.</b><br>9                | Driftes Rapitel.<br>Die jur Bermessung gehörigen Schriften.                  | 104           |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.            | Drittes Rapitel.<br>die jur Bermessung gehörigen Schriften.<br>Gränzregister | 184           |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.<br>§. 216. | Driftes Rapitel. Die jur Bermessung gehörigen Schriften. Gränzregister       | 184<br>185    |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.            | Driftes Rapitel. Die jur Bermessung gehörigen Schriften. Gränzregister       | 184           |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.<br>§. 216. | Driftes Rapitel. Die jur Bermessung gehörigen Schriften. Gränzregister       | 184<br>185    |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.<br>§. 216. | Driftes Rapitel. Die jur Bermessung gehörigen Schriften. Gränzregister       | 184<br>185    |
| §. 214.<br>9<br>§. 215.<br>§. 216. | Driftes Rapitel. Die jur Bermessung gehörigen Schriften. Gränzregister       | 184<br>185    |

|                | 3 meiter Abschnitt.                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Unte           | rfuchung ber Berhaltniffe bes Balbes,              |
|                | he einen wefentlichen Ginfluß auf beffen           |
|                | Ertrag haben.                                      |
|                | Erftes Rapitel.                                    |
| •              | Die innern Berhaltniffe bes Balbes.                |
| <u> </u>       | Seit                                               |
|                | Bas zu ben innern Berhaltniffen gehört 18          |
| <b>5.</b> 219. |                                                    |
|                | Bom Ansprechen und Bejeichnen ber Lage 18          |
|                | Bon Unterscheidung des Bobens                      |
|                | Bon Burberung ber Ertfagefähigkeit                 |
| §. 223.        | — · · — — ·                                        |
| J. 224.        | Anwendung von diesen Tafeln 19.                    |
|                | Zweites Kapitel.                                   |
| ,              | Die außern Berhaltnisse bes Walbes.                |
| §. 225.        | Was hierzu gehört 19                               |
| §. 226.        |                                                    |
| 5. 227.        | Busas 19                                           |
|                | Dritter Abschnitt.                                 |
| , <b>,</b> ,   | e Entwerfung bes Wirthschaftsplanes                |
| · . 201        | felbst.                                            |
| <b>'</b>       | Att. V. thur.                                      |
| <b>y. 228.</b> | Einleitung                                         |
|                | Erstes Rapitel.                                    |
|                | Eintheilung bes Waldes.                            |
| å. 990.        | Borlaufige Bemerkungen 19                          |
|                | Eintheilung in Wirthschaftstomplere 196            |
|                | Eintheilung ber Wirthschaftstompleze in Schlagpar- |
| , ,            | tieen ober Periodenflachen 20                      |
| §. 232.        | Einrichtungszeitraum 20                            |
| •              |                                                    |
| •              | Zweites Kapitel.                                   |
|                | Entwerfung bes hauungsplanes.                      |
| §. 235.        | Regeln jur Anorduung der hiebsfolge 20             |
| <b>5. 254.</b> | Parfiellung des Sauungeplanes auf bem Papier . 200 |
|                |                                                    |
| ,              |                                                    |
|                |                                                    |

|                 | • •                                               |             |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                   | Seite       |
| . <b>23</b> 5.  | Darftellung bes hauungsplanes im Balbe            | 208         |
| 236.            | Ruben ber Regelmäßigkeit bei ber Eintheilung bes  |             |
|                 | Walbes                                            | 204         |
| §. <b>23</b> 7. | Sicherungeraume ober Wirthschaftefireifen         | 205         |
|                 | Minutan Whithmite                                 |             |
| _               | Bierter Abschnitt.                                | •           |
| 9               | Die spezielle Beschreibung und Polze              |             |
|                 | ertragsberechnung.                                |             |
| . 9 <b>9</b> 0. | Spezielle Befchreibung                            | 207         |
|                 | Hebergang jur holgertragsangabe                   | 208         |
|                 |                                                   |             |
|                 | Erstes Kapitel.                                   | ٠           |
| ,               | Von Erforschung bes Holivorrathes.                |             |
| §. <b>2</b> 40- | Erforichung bes Inhalts gefällter Stamme          | 209         |
| 6. 241.         | Erforfdung bee Inhalte ungefällter Stamme         | 209         |
| §. 242.         | Erforfchung bes Solworrathes burch Brobeplage .   | 210         |
|                 | 3weites Rapitel.                                  |             |
|                 | •                                                 |             |
| •               | Die Etforschung bes Holizuwachses.                | ٠           |
| §. 243.         | Wie der Zuwachs des Holzes geschieht              | 211         |
| §. 244.         | Wie die Große des Zumachses erforscht wird        | 211         |
| §. 245.         | Wovon bie Beranderungen des Zuwachfes vorzüglich  | _           |
| •               | abhängen                                          | 212         |
| §. 246.         | Anwendung und Folgerungen                         | 212         |
|                 | Drittes Rapitel.                                  | `           |
| श               | on Erforfdung bes funftigen Solgertrags           |             |
| 20              | auf jest noch holileeren Balbflächen.             | ` ` `       |
| §. 247.         | Erorterung, vb ein Ertrag von ben Blofen angefest |             |
| y. 221.         | werden konne                                      | 214         |
| §. <b>24</b> 8. | Bie ber Solgertrag von ben Blofen bestimmt wirb   | 215         |
| 3. 2ko.         |                                                   |             |
|                 | Biertes Kapitel.                                  |             |
| B               | on ber Berechnung und Bufammenftellung            |             |
|                 | des Ertrags.                                      |             |
| §. 249.         | Berechnung bee Ertrage vom Sochwalbe              | 216         |
| §. 250.         | Holzertragsangabe nach blogem Augenmaß            | 218         |
| §. <b>2</b> 51. | Berechnung ber Swifdennungungen                   | <b>21</b> 9 |
| <b>6</b> 252.   | Ertraasbestimmung bei ben Niehermalhern           | 980         |

.

|                |                                                                            | Geite       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| §. 258.        | Ertragsangabe bei ben Mittelmalbern                                        | 221         |
| §. 254.        | Ertragsbeftimmung ber Plantermalber                                        | 222         |
| §. 255.        | Bufammenftellung bes Ertrags                                               | 224         |
| §. 256.        | Auszug von den Hauungen und Rulturen fur bas                               |             |
|                | nachste Jahrzehnt                                                          | <b>2</b> 24 |
| §. 257.        |                                                                            | 225         |
|                |                                                                            |             |
|                | Fünfter Abschnitt.                                                         |             |
|                | Die generelle Forstbeschreibung.                                           |             |
| <b>§.</b> 258• | Einleitung                                                                 | 225         |
| <b>§.</b> 259. | Einleitung                                                                 | 227         |
| 3, 200.        |                                                                            |             |
|                | Sechster Abschnitt.                                                        | ,           |
| 96             | e Baldwerthberechnung und die Schäßung                                     | ð.          |
|                | s Baibes wegen Besteuerung und wegen                                       |             |
| UE             |                                                                            |             |
|                | Abidfung von Servituten.                                                   |             |
| <b>9.</b> 260. | Einleitung                                                                 | 230         |
|                | Erstes Kapitel.                                                            |             |
| 9              | Bon ber Berechnung bes Gelbwerthes ber                                     |             |
|                | Walbungen.                                                                 |             |
| <b>5.</b> 261. | Unterfcheibung verschiedener Falle                                         | 232         |
| §. 262.        | Wenn ber Balb als folder nachhaltig bewirthschafs                          | 1           |
| •              | tet werden foll                                                            | 232         |
| §. 263.        | Benn es erlaubt ift, alles Sols ohne Ruckficht auf                         |             |
| _              | Rachhalt wegzunehmen                                                       | 236         |
| §. 264.        | Auftofung                                                                  | 237         |
| §. 265.        | Ameite Auflosung                                                           | 239         |
| <b>9.</b> 266. | Dritte Auflosung                                                           | 240         |
| §. 267.        | Wenn die Benunung nicht nur bes holies, fondern                            |             |
|                | auch des Bodens ganz willführlich geschehen kann                           | 241         |
|                | 3meites Rapitel.                                                           |             |
| -              |                                                                            |             |
| ¥              | on ber Berechnung bes Berthes ber Bals<br>ber jum Behuf ihrer Befteuerung. |             |
| §. 268.        | Diefe Rummer ift aus Berfeben überfprungen.                                |             |
| <b>§.</b> 269. | Berfahren bei diefer Werthbestimmung                                       | 243         |
|                |                                                                            |             |

| •               | Drittes Rapitel.                                                                  |                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | Bon ber Schätzung ber Balber in Bezug                                             |                                     |
|                 | auf Ablofung von Gervituten.                                                      |                                     |
|                 |                                                                                   | Seite                               |
| §. 270.         |                                                                                   | 244                                 |
| <b>9. 2</b> 71. | DODATA 1 BASHANA                                                                  |                                     |
|                 | Balbe bringt                                                                      | 244                                 |
| §. 272          | . Beilbiet fut Ceinnternung                                                       | <b>24</b> 5                         |
|                 | Siebenter Abschnitt.                                                              |                                     |
| 9               | Bon ben Maßregeln zur Aufrechthaltung                                             |                                     |
| -               | der gemachten Arbeiten.                                                           | ,                                   |
| _               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |                                     |
| §. <b>2</b> 73  | . Einleitung                                                                      | <b>24</b> 5                         |
|                 | Erftes Rapitel.                                                                   |                                     |
| 60              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | •••                                 |
| 20              | kon Kuhrung bes Wirthschaftsbuches und be<br>Nachtragen ber Flächenveränderungen. | ut                                  |
| 5. 274          |                                                                                   | 247                                 |
| §. 275          |                                                                                   | 248                                 |
| §. 276          |                                                                                   | 250                                 |
| §. 277          |                                                                                   | 253                                 |
| <b>9. 27</b> 8  | 3. Bom Abmessen und Rachtragen ber Schläge                                        | 253                                 |
|                 | 3weites Kapitel.                                                                  |                                     |
| ş               | Bon ben Borgrbeiten jur Taxation frevision                                        | . B                                 |
| <b>§. 279</b>   |                                                                                   | <b>2</b> 54                         |
| §. 280          |                                                                                   | 254                                 |
| 5. 281          |                                                                                   |                                     |
| •               | folgt worden find                                                                 | 255                                 |
| <b>9.</b> 282   |                                                                                   |                                     |
| _               | bemahrt haben                                                                     | 256                                 |
| 5. 283          |                                                                                   |                                     |
| , , ,           | fenverhaltniffe fich gestaltet haben                                              | <b>25</b> 6                         |
| D. 204          | . Sonftige Unterfuchung                                                           | <b>2</b> 59                         |
| .f. /** ()      | Bunfte Abtheilung.                                                                | of GR                               |
|                 |                                                                                   | 44 500,0                            |
|                 | Die Forstverfassung.                                                              | $\mathcal{N}^{\mathrm{Mare}^{(1)}}$ |
| \$ 00E          | <b>G</b> inleitune                                                                | 950                                 |

|            |      | Erster Abschnitt.                                                                              | -           |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |      | erfuchung, auf welche Balbungen fich t                                                         | ie          |
|            | .f   | istalifde Forfibirettion eines Landes                                                          |             |
|            |      | zu erstrecken hat.                                                                             |             |
|            |      |                                                                                                | Geite       |
| ۶.         | 286. | Unterscheidung ber Waldungen                                                                   | 261         |
|            |      | Erftes Rapitel.                                                                                |             |
|            |      | Die Privatwalbungen betreffenb.                                                                |             |
| ۶.         | 287. | Erdrterung, ob ber Anban ber Balbblogen mit Solg für den Balbbefiger allegeit vortheilhaft ift | <b>2</b> 61 |
| <b>§</b> . | 288. | Db es für ben Privatmann vortheilhaft ift, feinen gutbeftanbenen Balb im vollfommenfen Bu-     |             |
|            |      | kande zu erhalten                                                                              | 263         |
| £          | 289. | Belenchtung                                                                                    | 265         |
|            | 290. | Beitere Entwickelung                                                                           | 268         |
|            | 291. | Anwendung                                                                                      | 272         |
| -          | 292  | Ueber Die Befugnif ber Staatsregierung in Bejug                                                |             |
| <b>y</b> • | 2324 | auf die Behandlung ber Privatwalbungen .                                                       | 278         |
| ٤.         | 293. | Unterfuchung, mobin alles biefes führt                                                         | 275         |
|            | 294. | Solgerungen                                                                                    | 276         |
| _          | ,    | 3weites Kapitel.                                                                               |             |
|            |      | Die Corporationswaldungen betreffend.                                                          |             |
| £          | 295. | Unterscheibung von ben Privatmalbungen                                                         | 277         |
| •          | 296. | Bon ben Commun : und Gewertschaftswaldungen .                                                  | 277         |
|            | 297. | Bon ben Schatullenwalbungen                                                                    | 278         |
| •          |      |                                                                                                |             |
|            |      | 3 weiter Abschnitt.                                                                            |             |
| ,          | Ξ,   | Bon ber Forstbirettion.                                                                        |             |
| ξ.         | 298. | Umfang berfelben                                                                               | 279         |
|            | 299. | Wem die Forfibirektion obliegt                                                                 | 280         |
|            | 300- | Allgemeine Grundfage ber Forfibirektion                                                        | 280         |
|            | 301. | Heber Die Aufftellung ber Grundfage, nach welchen Die                                          |             |
| -          |      | Waldungen behandelt und benutt werden follen                                                   | 288         |
| ş.         | 302. | Ueber bie etwa nothigen ober nuglichen Beranbes                                                |             |
|            | 7    | rungen mit ber Balbflache                                                                      | 289         |
| 3          | 202  | Stan ber Gintheilung in Korfte, Oberforfte und Die                                             |             |

reftionsbesitte

|                 |                                                     | Seite           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| §. 304.         | Bon ber Bestimmung ber Dienststellen bei ber Forfie |                 |
|                 | verwaltung                                          | 284             |
| §. <b>3</b> 05• | Bon ber Leitung bes Forftbetriebes                  | 286             |
| §. 306.         | Bon der Bildung und heranziehung des Forstpersonals | 287             |
| §. 307.         | Bon der Anstellung                                  | . 289           |
| §. <i>3</i> 08. | Bon. ben Befoldungen und ben ofonomifchen           |                 |
|                 | Dienftverhaltniffen überhaupt                       | <b>2</b> 89     |
| §. 309.         | Bon ber Suhrung ber Oberaufficht über bas Forfts    |                 |
|                 | personale und deffen Bestrafung                     | · <b>2</b> 91   |
| §. <b>3</b> 10. | Die Bewahrung der Forfthoheitsrechte und die Forfte |                 |
|                 | gesetzebung                                         | 292             |
| §. 311.         | Von der Carenbestimmung der Walbprodukte            | . 292           |
| §. 312.         |                                                     | 295             |
| §. 313.         |                                                     |                 |
|                 | und Ertheilung von Concessionen                     | 295             |
|                 | Dritter Abschnitt.                                  |                 |
| g               | 3 on ber Forstverwaltung.                           |                 |
|                 | AND IN Processing                                   |                 |
| 814.            | Einlaitung                                          | <b>296</b>      |
| <b>9.</b> 315.  | Das Holischreiben                                   | 297             |
| \$ 316.         | Die Bestimmung ber jahrlichen Solgschlage           | 297             |
| 9. 317.         | $\sim$                                              | , 298           |
| \$ 818.         |                                                     | . 298           |
| §. <b>3</b> 19. | Das Forstfulturwesen                                | 299             |
| \$ 320.         | Die Baldnebennugung                                 | 301             |
| §. 321.         | Holytransportansialten                              | 30Ĭ             |
| §. 322.         | Das Jagdwesen                                       | 501             |
| §. 323.         | Forfichus                                           | 302             |
|                 | Bierter Abschnitt.                                  |                 |
| Я               | Bom Forstrechnungswesen                             |                 |
| S. 324.         | Begriff                                             | 303             |
| \$ 325.         | Gegenftanbe                                         | 304             |
| §. 326.         | Gintheilung                                         | 305             |
| §. 327.         | Sintheilung                                         | 506             |
| § 328.          | Bweige bes Geschaftsbetriebes                       | 306             |
| \$ 329.         | Rechnungswerk                                       | 50 <del>6</del> |
| §. \$30.        | Bum Behufe ber Rechnungsführung erforberliche Re-   | 230             |
|                 | gifter , Einnahme : und Ausgabe : Bucher und        | •               |
|                 | fonflige Rachweisungen                              | 307             |
| £. 991.         | Arten ber abeulegenben Rechnungen                   | 202             |

|                                          | Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                          | Bon ber Controle ober Forftrevifion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| §. 332.                                  | Gegenstände derfelben<br>Aussührung der Revisionen<br>Wem die Revisionen zu übertragen sind<br>Wie oft die Revisionen vorzunehmen sind<br>Art und Weise der Revisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310         |
| <b>§.</b> 333.                           | Ausführung der Revisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312         |
| §. 334.                                  | Wem die Revisionen zu übertragen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312         |
| §. 335.                                  | . Wie oft die Revisionen vorzunehmen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318         |
| <b>S.</b> 336. :                         | Art und Beise ber Revisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 313         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                          | Dritter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| . 4                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                          | Die Nebenwissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| §. 337.                                  | Was barunter verstanden wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316         |
| •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                          | Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                          | Bonder Röhletei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.          |
|                                          | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                          | an' han 200 and a film no had 6 a faad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1 20 0                                   | on der Bertohlung des Holzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • ,         |
| 1 /                                      | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| -                                        | Berkohlungsmethoden<br>Holzkohle<br>Eigenschaften ber Holzkohle<br>Der Berkohlungsprozeß<br>Geräthschaften<br>Gunftige Jahreszeit und Witterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014         |
| §, 338·                                  | CallEable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 317         |
| §. 339.                                  | Giantichaften her Gulifahle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317         |
| 9. 340.                                  | Cor - Norfahlungsnratek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318<br>318  |
| 5. 341.                                  | Gerathichoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319         |
| 9. 54Z.                                  | Gunffige Cahresteit und Witterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320         |
| y 213.                                   | Deiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320         |
| À. 533.                                  | # C . 3 . 6 . 11 . 4 . 4 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠           |
| •                                        | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                          | Verkohlung in stehenden Meilern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| §. 345.                                  | an a v t t t t t t t t t t t t t t t t t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32</b> 0 |
| §. 346.                                  | Große ber Meiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321         |
| §. 347.                                  | Auswahl der Kohlstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321         |
| 348.                                     | Zurichtung der Kohlstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32</b> 9 |
| §. 348.<br>§. 349.<br>§. 350.            | Vom Richten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323         |
| §. 350.                                  | Nom Beruften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32:         |
| <b>§</b> . 351.                          | Nom Decken oder Bedecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325         |
| <b>§.</b> 352.                           | Nom Bewerfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325         |
| §. 352.<br>§. 353.<br>§. 354.<br>§. 355. | Windschauer Pasianan des Faura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326         |
| §. 354.                                  | Wom Angunden und Regieren des Benets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326<br>327  |
| 9, 355.                                  | 25011 Suuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32;         |
| § 556.                                   | Zurichtung der Kohlsteuen<br>Bom Richten<br>Bom Decken oder Bedecken<br>Bom Bewersen<br>Windschauer<br>Bom Angunden und Regieren des Feuers<br>Bom Aufühlen<br>Bom Aufühlen<br>Bom Aufbrechen und Auslangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32          |
| <b>§.</b> 357.                           | Dom Anipicalen nico and animages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ``          |
|                                          | Zweites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
|                                          | Verkohlung in liegenden Meilern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 5 000                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328         |
| y, 350.                                  | Regelformige liegende Weiler - fogenannte Saufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329         |
| v. 339                                   | Whitehart is and in a second s |             |

|            | •             | Drittes Kapitel.                                                      |             |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |               | Bertohlung in Gruben.                                                 |             |
| 2          | 360.          | Befen und Anwendbarkeit berfelben                                     | Seite       |
| ξ.         | 361.          | Pom Ausbringen im Alleemeinen                                         | <i>32</i> 9 |
| g.         | 36 <b>2</b> . | Bom Ausbringen in fiehenben Meilern                                   | <b>831</b>  |
| ş.         | 36 <b>3</b> . | Bom Ansbringen in liegenden Meilern                                   | 832         |
|            |               | unhang.                                                               | ·           |
|            | ð.            | on ber Bewinnung ber Rebenprobutte                                    |             |
|            | ~             | bei ber Baldtöhlerei.                                                 |             |
| Ş.         | 364.          | Dom Theer                                                             | <b>333</b>  |
| ş.         | 365.          | Wom Dolgeffig                                                         | 333         |
| <b>y</b> . | 366.          | Wom Cheer<br>Vom Holiessig<br>Bom Brandschurf                         | S <b>34</b> |
|            |               | 3 weiter Abschnitt.                                                   | ,           |
|            |               | - Bertohlung des Torfes.                                              |             |
|            | 367.          | Mothige Gigenichaften bes Corfs jur Bertohlung .                      | <b>334</b>  |
|            | 368.          | Beftandtheile Des Corfes                                              | 835         |
|            | 369.<br>370.  | Theorie der Torfverfohlung                                            | 335<br>886  |
|            | 370.<br>371.  | Berkohlung in Halbofen                                                | 336<br>337  |
|            | 372.          | Meltere Abribertoniunasoten                                           | 357         |
| ٥.         | 373.          | Moferiche Torfverkohlungsofen                                         | 538         |
| <b>§</b> . | 374.<br>375.  | Frangofische Corfvertohlungeofen                                      | 338         |
| Ş.         | 375.          | Bom Ausbringen bei ber Torfverkohlung                                 | 340         |
| 9.         | 376.          | Literatur                                                             | 341         |
|            |               | 3meite Abtheilung.                                                    | •           |
|            | Œ             | ewinnung und Darftellung bes Pechs                                    | •           |
|            |               |                                                                       |             |
| •          | <i>377</i> .  | Gewinnungsarten                                                       | 341         |
|            |               | Erstes Rapitel.                                                       | •           |
|            |               | Darftellung bes Dechs aus bem Sarje.                                  |             |
| ş.         | <i>3</i> 78.  | Bereitung Des fogenannten burgundifchen Pechs .                       | 342         |
| Ş.         | 379•          | Bereitung des weißen und rothen Pechs                                 | 342         |
|            |               | Zweites Kapitel.                                                      |             |
|            | D (           | erstellung des Pechs aus dem in besonderei<br>Desen gewonnenen Theer. | 1           |
| ٥.         | <b>3</b> 80.  |                                                                       | 343         |
|            | 381.          | Von den Defen                                                         | 345         |
| ý,         | 382.          | Das Theerbrennen selbst                                               | 343         |
| •          | 383.          | Bom Ausbringen                                                        | ,844        |

|                    | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • .                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| •                  | Bom Sanbfchollenbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seit                 |
| <b>5.</b> 384.     | Etflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34                   |
| \$ 385·            | Leber die Bindung der Sandschollen im Allgemeinen Bindung fleiner Sandschollen Literatut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34                   |
| §. 386.            | Bindung fleiner Sandschollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346                  |
| <b>S.</b> 387.     | viceratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348                  |
|                    | Bierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                    |
| . :                | Dais "Forfte und Jagbenteicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ?                    |
| ,                  | Ber Ber Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 6. 388.            | Gefen, Berbindlichkeit, Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351                  |
| \$ 389             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351                  |
| 5. 390.            | Selen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 851                  |
| §. 391.            | Drivilegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 853                  |
| <b>§. 392.</b>     | Forft : und Jagdrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353                  |
|                    | Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                    | - Sorphobeit stecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>6.</b> 808.     | Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 354                |
| X 00.4             | 111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 354                  |
| <b>§.</b> 395.     | Jagdregal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355                  |
| §. 396.<br>§. 397. | Tagdregal Tagdrebnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355                  |
| <b>§.</b> 397.     | Jagdfrohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 56          |
|                    | 3weites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|                    | For finitivatie of t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>5. 3</b> 98.    | Begriff von Forftprivatrecht und von Eigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856                  |
| <b>§.</b> 399.     | Ausfluffe des Waldeigenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 56          |
| §. 400.<br>§. 401. | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 857                  |
| 9. 401.            | 2) Prantilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 358                |
| §. 402.            | Bon ben, bie Rechte bes Walbeigenthumere ber fchrantenben Dienftbarfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| §. 403.            | Erlauterungen ju vorstehendem Paragraphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 961<br>138           |
| 3. 400.            | a a second and the se | יל פיניו<br>א' פיניו |
|                    | Drittes Kapitel. Marng nog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.5                  |
|                    | Sorphit afte (d) 't. ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.31.13             |
| §. 404.            | Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n 0365               |
| <b>6.</b> 405.     | Dolidiebftabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 366 <b>3</b> 61cr    |
| \$. 406.           | Baldbrandstiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366                  |
| §. 407.            | Waldbrandfistung<br>Bon der Holldevastation und Waldausrobilingind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "367                 |
| š. 408.            | Holls und Waldfrevel gegen Kamerals und Polissis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $4g^{*}$ , $4c$      |
| e'                 | zeigesete Bildbieberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367                  |
| §. 409.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| §. 410.            | Geringere Jagdfrevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ago                |

ு கு.சு. சாஇரும்

# Einleitung.

#### §. 1.

### Segenftand ber Forftwiffenfchaft.

Die Forstwissenschaft beschäftigt sich mit den Walbern, und bie Wirksamteit des Forstmannes erstreckt fich auf den Wald.

#### §. 2.

# Begriff bes Wortes Balb.

Eine zur Erziehung bes Holzes vorzugsweise bestimmte und wenigstens bem größeren Theile nach mit Holz bestanden ne Ridde nennt man Wald \*).

## §. 3.

Vormaliger Buftand ber Walbungen in Deutschland.

Vor achtzehnhundert Jahren war Deutschland noch größstentheils mit Wald bedeckt. Julius Casar, der 44 Jahre vor Christi Geburt starb, so wie Seneca und Tacitus, die im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebten, machen such terliche Beschreibungen von diesem Lande. Sechstig Tages

<sup>\*)</sup> In einigen Gegenden fagt man auch fatt Bald: Seibe, obet Bufch.

reisen in der Lange und neun Tagereisen in der Breite soll es mit Wald bewachsen und mit Sumpfen angefüllt gewesen sepn, und in diesem Lande lebten die Einwohner damals abene bestimmte Wohnsite, meist von der Jagd und Wiehzucht.

Bu jener Zeit waren alle Waldungen noch Gemeingut, und jeder freie Suwohner tonnte sich deren bedienen. Das mals bestand alfo noch keine Forstwirthschaft, noch vielweniger eine Forstwissenschaft.

In diesem Zustande blieb Deutschland mit seinen Walsbern noch einige Jahrhunderte, bis endlich die Einwohner anfingen, den Ackerbau einzuführen und feste Wohnsige aufzuschlagen.

#### 6. 4.

Entstehung bes Grundeigenthums überhaupt, und bes Grundeis genthums ber Wilber insbesondere.

Ber bamals von einem Balbe, der noch niemand anges horte, ein Stud ausrodete, um Aeder oder Biefen anzulezen, tam dadurch zugleich in den Besit des gerodeten Balds bodens, und so entstand zuerst das Grundeigenthum.

Spaterhin erstreckte sich dieses auch auf noch bestandenen Bald, und es nahmen die Freien, besonders aber der hohe Abel, ganze Stude von den, ihren Gutern nahe liegenden Balbern in Besis, und wurden dadurch Baldeigenthumer. Diese in Besis genommenen Balber nannte man von dem lateinischen Worte forest einen Forst, und die handlung inforestare.

Bon ben noch herrenlos gebliebenen Walbern zogen die frantischen Raifer viele an sich und machten sie zu Forsten. Dies that spaterhin vorzugsweise auch Raifer Carl ber Gros

se (geb. 742, geft. 814). Seine Beamten mußten ihm alle Jahre Bericht über den Zustand seiner Forste erstatten, und er gab eine Wirthschaftsordnung an seine Domainenbeamten, die unter dem Namen capitulare Caroli Magni de villis bes tannt und von Reß überseht ist. (Selmstädt 1784).

#### 6. 5.

## Alte Forfistonungen.

Schon im fünften Jahrhundert wurden Berordnungen in Bezug auf die Waldungen ertheilt. In den salischen Ordnungen und ripuarischen Gesetzen z. B. waren schon sehr strenge Berbote gegen bas Feueranlegen in dem Walde und gegen sonstige Beschädigungen enthalten, sa es fanden sich darin schon Worschriften, welche die Baume im Walde anzuweisen, anzuchlagen und die Fällung des holzes des Wiederwuchses wegen zu gewissen Zeiten anbefahlen, auch seiten sie hurte Strafen auf das Baumschäfen.

Im Jahre 1144 erschien eine Forstordnung im Stift Mauermanster. Aus dieser Forstordnung ist zu ersehen, in welchem geringen Werthe damals das Holz stand, und wie die Forstwirthschaft in jener Gegend betrieben wurde. Wer im dasigen Walde Kohlen brennen wollte, der hatte für die Erlaubniß, die Röhlerei mit einem Meiler zu betreiben, vor Ostern eine Henne und fünf Eier zu geben. Daste durfte er so viel Holz vertohlen und sonst sür sich verbrennen, als er wollte, und er durfte es nehmen, wo und wie es ihm beliebete; auch das Holz zu seinen Gebauben hatte er dastür ohne weitere Abgaben, doch mußte er sich in Ansehung des Baus holzes bei dem Waldhüter melden.

Hebrigens zeigten fich im zwölften Jahrhunderte schon in manchen Gegenden Deutschlands devastirte Waldungen. Die Rodungen durften zu der Zeit nicht mehr unbeschränkt gescheshen, und man ging nun allmählig zu einer pfleglichen Besnutung der Waldungen über.

Im Jahre 1309 erschien eine Forstordnung von Kaiser Beinrich VII., die man lange Zeit für die alteste gehalten hat. Diese besiehlt unter andern, daß der vot 50 Jahren ausgeros bete und zu Kornselbern umgewandelte Nürnberger Bald wiesber in den vorigen Stand gebracht und mit Baumen besetzt werden solle. Man erkennt also hieraus, daß der Holzansbau schon damals im Großen betrieben wurde. Außerdem ordneten die später regierenden Kaiser unter dem Namen "Maigedinge" besondere Forstgerichte an, welche die Eidessleistung der Forstbedienten und die Bestrafung der Korstbedienten.

Man beschränkte sich aber im vierzehnten Sahrhunderte nicht blos auf den Anbau und die Begung des Holzes, sonbern es zeigen sich sogar schon Spuren einer Eintheilung, inbem man innere Abgränzungen machte, die Schneiten, Schneißen, Schneußen genannt wurden.

#### §. 6.

Rudblick auf die Geschichte ber beutschen Forftwirthschaft.

Im funfzehnten Jahrhundert trat die Beforgniß eines tunftigen Solzmangels in manchen Gegenden ein. Die Bes völkerung hatte sehr zugenommen, der Feldbau war unges mein erweitert und die Baldungen waren dadurch sehr vers mindert.

Man findet fest noch an vielen Orten, vorzäglich in Granten, mitten im bichteften Balbe die unverfennbarffen Opnren bes Acerbaues an Stellen, wo jest gang alte Eichen Benn man mitunter an Bergen, wo ber Aderbau fehr beschwerlich mar, ihn bennoch ausübte, wie die daseibst noch fichtbaren mit Steinen belegten Feldraine beweifen; fo muß unftreitig Mangel an befferm Feldarunde gewesen fenn. Der Geschichtsforscher mag entrathseln, wann und burch welche Beranlaffung diefe Relder wieder verlaffen und mit boly bemadifen find. Der breifigiabrige Rrieg, ber abrigens eine fehr wichtige Rolle in ber Gefchichte der beutschen Forft . und Landwirthschaft spielt, tann bieran nicht fchuld fenn, weil fcon lange vor bemfelben bie ermahnten Felder wieder mit Soly bewachfen gewesen find, wie die uralten Eichen documentiren, welche man gegenmartig bafelbft findet. Es icheint daher, man habe in fruherer Beit ben Biederanban ausgerobeter Balber an mehrern Orten auf ahnliche Beife verordnet, wie folches 1309 mit dem Marnberger Balbe gefchehen ift. Auf jeden Kall behandelte man vor dem dreißigiahrigen Rrie: ge, welcher im Jahre 1618 begann, die Balbungen viel forgfamer und verständiger, als man gewöhnlich annimmt und als es furt nach biefem Rriege gefchah, wie aus ben landwirthschaftlichen Schriften jener Zeit zu erfeben ift.

Ueberhaupt hat die Forstwirthschaft in Deutschland ihre Perioden gehabt, in welchen sie vom Bessern zum Schleche tern herab und dann wieder emporgestiegen ist, und dieses Auf: und Abwogen in der Forstwelt hat bis auf unsere Zeizten stattgefunden. Bor mehr als 500 Jahren wurde der Anbau ganzer Balber betrieben, wie die oben erwähnte Forstvordnung vom Kaiser Heinrich VII. beweis't, und noch vor

nicht gar langer Beit nannte man, wie Mofer in bem erften Banbe feines Forftarchivs Seite 6 fagt, bas schlagweise Sauen Balbobewaftung, und bas Solgfaen spattweise Gartsnerei.

## §. 7.

Rugen bes Studiume ber Sefchichte bes Forfiwefens.

Die Geschichte unserer Wiffenschaft bietes une viel Lehrreiches bar. Die Walber nüben und nicht blos burch bas Material, was sie jur Fenerung, jum Banen und zu ben Gewerben uns liefern; sie schüffen auch gegen die sengende Glut der Sonnenstrahlen und hauchen erfrischende Dunke aus für Wenschen, Thiere und Pflonzen.

Bei zu wenig Bold wird die Luft zu troden und zu fcharf; ber Regen tommt felten, die Quellen versiegen, der Boden' wird unfruchtbar und bas Land kahl.

Die jesigen Steppen an der Wolga und dem Don mas ren fruchtbare Auen, so lange die Walder bestanden; das Land wurde durr und unfruchtbar, als man die Walder auss gerodet hatte. Sicilien und Sardinien waren vor 2000 Jahren überaus fruchtbar, zeigen aber jest das traurige Gesgentheil, seitdem man die Walder zerstort hat. Auf ahnliche Weise verhalt es sich mit den beiden Costilien, Estremadura, einem Theile von Arragonien und Grenada, vorzüglich aber mit Persien, Arndt fagt in seiner Abhandlung über die Psiege und Erhaltung der Walder:

"Die ganze Atmosphare andert fich mit ben zerftorten Balbern, und das Land wird durr und haßlich und stellt das Bild dar, als ware es auf ewig ausgebraucht und erschöpft. Ber ben Landern die Balber auszieht, und besonders wer die Berge und Obhen entwalbet, bet: beraubt ben Menschen an seinem toftlichsten Theile,"

Allzuviel Bald tann jedoch ebenfalls nachtheilige werden, und es ift baher nothig, das rechte Verhaltniß zwischen Bald und Keld tennen zu lernen, wozu uns vorzüglich die Forstegeschichte dient.

Aus ihr lernen wir aber auch, daß die Waldungen nicht munterbrochen mit einerlei Holzart bestockt seyn wollen. In der Natur kreiset alles in ewigem Wechsel, die Nacht mit dem Tage, der Sommer mit dem Winter; wo sonst Meer war, ist jest trockenes Land, und anderwärts wurde dieses vom Wasser bedeckt; unter den Polen aber liegen Thiere und Pstanzen begraben, die jest nur in den heisesten Lans dern vorkommen. Alles unterliegt dem Wechsel, nichts ist beständig; auch unsere Wälder sind es nicht. Wo sonst Riesseneichen gestanden haben, da sinden wir jest oft nur dürstis ge Kiesern, und an andern Orten sehen wir das Laubholz herrschend werden, wo bisher nur Nadelholz zu sinden war.

Eine Tradition fagt vom Thuringer Walde, daß er sich nach Zeiträumen von brei bis vier Jahrhunderten umwandele, und nach Erfahrungen, die man in Frankreich gesammelt hat, soll dort die Umwandlung der Waldbestände in viel kurzern Zeiträumen erfolgen, und allgemein finden wir diesen Trieb zur Umwandlung unverkennbar in der Forstgeschichte begründet.

Nächstem bietet sie unter andern auch lehrreiche Erfahe rungen dar, daß, wie schon angedeutet worden ist, die Forts schritte im forstlichen Wissen in den einzelnen Ländern abs wechselnd und gleichsam periodisch erfolgten, wobei allenthalben nach einem solchen Fortschritte wieder eine Periode des Stillstandes tam, mahrend welcher anderwarts eine oft sehr bebeutenbe Ueberflügelung eintrat, nach welchet man jeboch bort ebenfalls wieber fteben blieb.

Bor foldem Stehenbleiben muffen wir uns im Leben aberhaupt, insbesondere aber in Dingen der Forstwissenschaft forgfaltig bewahren, und die Forstgeschichte giebt uns in dies ser Beziehung sehr lehrreiche Winte.

Aber auch jur Beantwortung ber wichtigen Frage, ob es besser sen, wenn sich die Balber in den Sanden der Pris vatpersonen oder des Staates befinden, giebt sie uns reichlichen Stoff. Die Erorterung dieses Gegenstandes wurde aber hier zu weit fuhren, und bleibt baher einer andern Gelegen: heit vorbehalten.

#### 6. 8.

#### Schriftstellerei uber bas Forftwefen.

Als das Forstwesen nach seinem Verfalle in Deutschland sich wieder zu heben strebte, lieserte hans Carl von Carlowis das erste gute forstliche Buch \*). Nach ihm machte Beckmann mit seinen Schriften und vorzüglich mit seiner Anweisung zu einer psieglichen Forstwirthschaft \*\*) vieles Aufsehen, so wie Dobel mit seiner neu eröffneten Jägerpractica.

v. Burgeborf brachte hauptfächlich Leben in die Forstwiffenschaft und Gleditsch trug vieles bei, daß die Naturkunde, besonders die Botanik, mehr Eingang bei den Forstmannern fand; Partig leuchtete aber vorzüglich hervor.

Spaterhin tam nun eine Fluth von Forstschriften; es ware aber ju weitlaufig, hier ein Berzeichnis bavon ju liefern;

<sup>\*)</sup> Carlowis, naturmafige Anweisung gur wilden Baumgucht. 1712. 2 Cheile. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Chemnis. 1759, 1765, 1777 und 1785.

der achtzehnte und neunzehnte Band von Mofet's Forstarchte, fortgesetzt von Gatterer, enshalten eine gute Uebersicht von der altern Forst: und Jagditeratur und Enslin's Bibliothet der Forst: und Jagdwissenschaft giebt eine Uebersicht von den bis jum Jahre 1823 erschienenen Schriften. Auch hat Pfeil ein fritisches Repertorium geliesert, in welchem die Forstschriften bis jum Jahre 1830 systematisch zusammengestellt sind.

# S. 9. Unterricht im Forfimefen,

Als die wissenschaftliche Ausbildung hinlangliche Kortsschitte gemacht hatte, sing man auch an, den Unterricht ganz anders zu betreiben. Nachdem der Senat von Benedig schon im Jahre 1500 eine Korstschule errichtet hatte, wurde das ersste deutsche Korstschrinstitut im Jahre 1772 zu Ilsenburg am Harz vom Herrn von Zanthier angelegt. Diesem folgten spaterhin mehrere sowohl Privatanstalten als auch Staatsanstalten, namentlich:

1) Afchaffenburg, 2) Berta, 3) Berlin, 4) Biffungen, 5) Carlsruhe, 6) Clausthal, 7) Dat, schis, 8) Deffau, 9) Dillenburg, 10) Dreißigsader, 11) Düben, 12) Neustadt: Eberswalde, 13) Kloster Ebrach, 14) Eisenach, 15) Futba, 16) Freiburg, 17) Giesen, 18) Harzgerode, 19) Herzberg, 20) Hohenheim, 21) Homburg an der He, 22) Hungen, 23) Ilsenburg, 24) Kiel, 25) Martabrunn, 26) Melsungen, 27) München, 28) Piaß, 29) Portersdorf, 30) Nothenburg an der Fulda, 31) Ruhla, 32) Schwarzenberg, 33) Stuttgard, 34) Tharand, 35) Tübingen, 36)

3

Balban, 37) Balterehaußen, 38) Beilmanfter, 39) Beihenftephan, 40) Billbach.

Bon ausländischen Forftlehrinftituten find die befannteften bie ju Mostan und Ranep.

So erhob sich allmählig das Forstwesen auf ben jesigen Standpunkt, und die zur Baldbehandlung erforderlichen Kenntnisse und Grundfabe ordneten sich zu einer Biffenfchaft.

#### §. 10.

Begriff von der Borftwiffenicaft, ber Forftwirthicaft und bem Forftwefen.

Die Forstwiffenschaft ift die Kenntniß der spstematisch gesorbneten Lehr und Grundsate, die Waldungen so ju behans bein und zu benuten, daß sie als solche den jedesmaligen Zweck nachhaltig am leichtesten und volltommensten erfallen.

Forstwirthschaft ist die Anwendung der forstwissenschafts lichen Lehren auf die Forstgeschäfte und Forstwesen der Inbesgriff alles bessen, was jur Lehre und Anwendung gehort.

#### §. 11.

Betidiebenheit ber 3mede bei ber Berfiwirthicaft.

Bei bem Forstwesen giebt es verschiedene Zwede ober Ziele puntte und die Forstwirthschaft tann daher in mehrfacher Bestehung stattfinden. Man bezweckt namlich, entweder:

- 1) Den vollkommensten Zustand bes Balbes, bei welchem berselbe nachhaltig bas meiste und brauchbarfte Bolz lies fert, ober:
- 2) Man fucht ben größten Gelbgewinn von ber Balbflache zu erlangen, ohne bas allgemeine Staatswohl und ben funftigen Zustand bes Balbes zu beachten, ober:

3) Man strebt, durch den Bald das allgemeine Staatswohl ju erhoben, ohne Rücksicht auf die Geldefinnahme, welche der Forstasse unmittelbar jufließt.

Bum ersten Ziele führt die reine Forstwirthschaft; das zweite empsiehlt sich dem Privatmanne und das dritte bestschieft den Staatsforstwirth. Wenn dem eigentlichen Forstsmanne der volltommenste Zustand des Waldes am Herzen liegt, so ist für den Privatmann oft, die Ausrottung seines Waldes am zuträglichsten; der Staatssorstwirth hingegen opfert den volltommensten Zustand des Waldes und die höchte uns mittelbare Geldeinahme auf, wenn dadurch das allgemeine Staatswohl mehr gewinnt, als durch die größere Forsteinnahs we für das Staatswohl zu erlangen wäre.

Mit diefen verschiebenen Zielpunften der Balbbehandlung, bie einander oft im Wege stehen, haben wir uns weiter une ten befannt ju machen.

# S. 12. Ueberficht von bem Lehrgebanbe.

Das forstliche Lehrgebaude besteht aus:

- I. Grundwissenschaften,
- II. Hauptwissenschaften,
- III. Debenwiffenschaften.

# Erfter Theil.

# Die Grundwissenschaften.

#### §. 13.

#### Bas unter Grundwiffenfchaften verkanden wirb.

Unter Grundwissenschaften versteht man Diesenigen, auf welche sich die forstlichen Lehren hauptsächlich stügen, und ohne welche die Lehren von der Waldbehandlung und Benugung weder vollständig begriffen noch zweckmäßig in Anwendung gebracht werden können, weshalb sie auch bei einem forstlichen Lehrgebäude nicht mit Stillschweigen übergangen werden durfen. Es sind dieses namentlich:

- 1) Die Mathematit und
- 2) die Natutwiffenschaft ober Naturfunde.

Da biese Lehren einen sehr großen Umfang haben, das bei unabhängig von dem Forstwesen als selbstständige Wissenschaften erscheinen, und bei hiesiger Atademie auch als solche besonders vorgetragen werden; so kann in diesem Grundrisse nicht die Rede von einer Unterweisung in denselben seyn, sondern es soll nur soviel darüber gesagt werden, als erforderlich ist, um einen Begriff davon zu erlangen und um das ganze Gebiet von dem zu bezeichnen, was der Forstmann zu erlernen nothig hat.

# Erfte Whtheilung.

# Die Mathematif.

#### 6. 14.

#### Wortbedeutung und Begriff.

Das Bort: Mathematit, bedeutet ursprunglich eine Bife fenschaft oder eine Lehre überhaupt; man versteht aber jest unter Mathematit die Biffenfchaft von den Großen und Großenverhaltniffen.

#### 6. 15.

### Erflarung, von Größe.

Die Große ift biejenige Eigenschaft ber aus Theilen gufammengesetten Dinge, vermoge welcher sie sich vermehren ober vermindern lassen.

### **§.** 16.

### Berfdiebenheit ber Großen.

Die Größen find entweder

- 1) jahlbare, ober
- 2) megbare.

Unter zählbaren Größen versteht man folche, beren Eisgenschaft nur von der Menge ihrer. Theile abhängt, aber nicht von der Art ihrer Verbindung. Man betrachtet sie als abs gesondert, als eine Menge, die aus Theilen besteht, ohne Rücksicht, ob sich die Theile in einer Verbindung unter eins ander besinden oder nicht. Sie werden auch getrennte, dies crete, unstetige, arithmetische Größen genannt. Bei ben megbaren Größen stehen die Theile in einer Berbindung unter einfander; sie machen ein zusammenhangenbes Ding aus und heißen beshalb auch stetige Größen.

Die unstetigen Größen werden gezählt, die stetigen aber gemessen. Um zu erfahren, wie viel Baume in einer Baldsabtheilung befindlich sind, muffen wir sie zählen; um aber zu wissen, wie lang und wie start ein Baum ift, muß man ihn messen.

### §. 17.

Boburd man eine Borfiellung von ber Grofe eines Dinges erlangt.

Die Größe eines Dinges ettennt man entweder unmittelbar burch die Borstellung unferer Sinne, oder durch die Bergleichung mit einer andern schon bekannten Größe.

Die Beschäftigung, ba man eine unbekannte Große burch eine bekannte bestimmt, heißt in der Mathematik überhaupt messen; im gemeinen Leben gebraucht man aber dieses Wort nicht immer. So nennt man es zwar messen, wenn man die Hohe eines Hauses durch die Länge einer Elle, oder die Entsserung einer Stadt durch die Länge einer Meile ze. bestimmt; aber eine noch unbekannte Schwere durch eine bekannte ause messen, nennt man wägen.

Die bekannte Größe, deren man sich bedient, um eine unbekannte dadurch zu bestimmen, wird das Maß genannt, und muß allemal von eben der Art seyn, von welcher die zu messende Sache ist. Wo sich also kein Maß aussindig machen läßt, von dem man sich einen deutlichen Begriff machen kann, da ist auch eine eigentliche Ausmessung unmöglich.

Diejenige Größe, die man jum Maße angenommen hat, tann nicht immer unmittelbar an die auszumeffende Größe

gebracht werben, sondern oft ift biese nur burch Schliffe ju finden, wie z. B. bei einer Messung der Beite des Mondes von der Erbe.

#### §. 18.

Eintheilung ber Mathematif überhaupt, und ber reinen insbefondere,

Man theilt sie ein:

- 1) in bie reine Mathematif, und
- 2) in die angewandte.

Die reine Mathematif gerfallt wieber in zwei Saupttheile:

- 1) in die Zahlenlehre (Arithmetit) und
- 2) in die Raumlehre (Geometrie).

Die erfte beschäftigt sich mit gablbaren Großen und bie zweite mit megbaren.

Da oft beides, bas Jahlen und Meffen, zugleich in Bestracht kommt, so hat man daraus auch noch einen beitten haupttheil zu bilden versucht, und denfelben die Raumgrößenstechnung genannt.

Diese Sauptlehren werden noch in mehrere Unterabtheis lungen zerfällt; Tellfamp hat sie z. B. auf folgende Art eins getheilt;

# Erfte Abtheilung - Arithmetit.

Erftes Buch - Die Grundoperationen.

Erftes Rapitel, Die Grundoperationen in gangen Bahlen.

3meites . . . in gebrochenen Bahlen.

Drittes . in widerstreitenden Bahlen.

Biertes . . . in allgemeinen Zeichen.

Runftes . Die einfachen Gleichungen.

Sechstes . Differeng : und Berhaltnifigleichungen.

# Zweites Buch - Die Rangoperationen.

Erftes Rapitel, bie Bahlenspfteme.

Zweites . Bilbung und Auflbfung ber zweiten Potenz.

Drittes : : s e britten

Biertes , allgemeine Potengrechnung.

Fanftes . Logarithmen

Sechftes . Progreffionen.

# Drittes Buch - Die allgemeine Arithmetik.

Erftes Rapitel, Die combinatorifchen Operationen.

Zweites . . Grundaperationen mit Reihen.

Drittes : . Potengirung ber Reihen.

Biertes . . Erponentenreihen.

Runftes : 2 Auflofung ber Gleichungen.

Sechftes . . . unbestimmter Gleichungen.

# 3weite Abtheilung - Geometrie.

# Erftes Buch - Geometrie der Chene.

Erfies Rapitel, Die Linien und Bintel.

3meites . . geradlinigen Figuren.

Drittes . ber Rreis.

Biertes . Die Aehnlichfeit ber Figuren.

Funftes . . Blachenraume.

Sechstes . . ebene Trigonometrie.

## 2meites Buch - Die Geometrie Des Raumes.

Erftes Rapitel, bie Linien, Chenen und Bintel.

3meites . . ebenflachigen Rorper.

Drittes . . frummflachigen Rorper.

Biertes : s Aehnlichkeit der Rorper.

Funftes . . Rorperraume.

Sechstes . . s fpharische Trigonometrie.

# Drittes Buch — die hohere Geometrie.

Erftes Rapitel, bie geraben Linien und Bintel.

3weites . . trummen Linien.

Drittes . \_ Parabel.

Biertes . Ellipfe.

Bunftes . Spperbel.

Sechftes . . trummen Oberfidchen.

Der herr Professor Dr. Reum hat folgende Anordnung in feinem Lehrbuche:

Erfter Theil. Erfte Abtheilung. Bahlenlehre.

Erfter Abiconitt. Allgemeine Begriffe, Grundfage und Zeichen.

3 weiter Abichnitt. Das Rechnen in Absicht auf Einheit.

Dritter Abichnitt. Das Rechnen in Absicht auf Gleichheit.

Vierter Abschneitt.
Das Rechnen in Absicht auf Verhältniß.
Als Anhang folgt bann:
Die Zins. und Renten Rechnung.

3 weiter Theil. Die Raumgrößenlehre und Raumgrößenrechnung. Zweite Abtheilung. Die Raumgrößenlehre.

Erfter Abichnitt. Allgemeine Begriffe, Grunbfage und Zeichen.

3meiter Abschnitt.

Bon ben Linien, Binkeln und Flachen in Giner Chene und in Absicht auf Gleichheit.

Dritter Abfchnitt.

Bon ben Linien und Flachen in einer Chene und in 26. ficht auf Berhaltniß.

Bierter Abichnitt.

Bon ben Linien und Blachen in zwei und mehrern Ebenen.

Fünfter Abschnitt.

Bon ben Rorpern. (Stereometrie).

Dritte Abtheilung. Raumgrößenrechnung. (Trigonometrie und Polygonometrie.)

Erfter Abichnitt.

Grundbegriffe und Auffindung allgemeiner Functionen für die Wintel.

Sweiter Abichnitt.

Bon ber Auflbfung rechtwinkeliger Dreiecke.

Dritter Abfonitt.

Won ber Auflbfung schiefwinkeliger Dreiede und beren Inhaltsberechnung.

Bierter Abidnitt.

Bon ber Auflofung mehrfeitiger Glachen.

Sedfter Abidnitt.

Won ber Berechnung bes Inhalts und von ber Theilung vier: und mehrseitiger Flachen aus ben bestimmten Seiten und Binkeln.

hierburch zieht er zugleich die Granzen der reinen Mathematik fur ben Forstmann.

#### §. 19.

Eintheilung ber angewandten Mathematit.

Da alle Dinge, die sich als theilbar denken lassen, Ges genstände der Mathematik werden können; so ist das Gebiet

der angewandten Mathematik granzentos; gewöhnlich nimmt man aber nachstehende Saupttheile an:

- a) Die mechanischen Lehren; hierzu gehoren:
  - 1) bie Statif,
  - 2) bie Mechanit,
  - 3) die Sydrostatit,
  - 4) die Hydraulik,
    - 5) die Aerometrie.
- b) Die optischen Lehren, als:
  - 1) die Optit,
  - 2) die Ratoptrif,
  - 3) die Dioptrif,
  - 4) die Perspettive.
- c) Die aftronomischen Lehren, namlich :
  - 1) die Aftronomie,
    - 2) die Chronologie,
    - 3) die Geographie und
    - 4) die Gnomonit.

# §. 20.

### Erflarung ber einzelnen Theile.

Die Statit enthalt bie mathematischen Lehren von dem Gleichgewichte sester Rorper, von deren Bewegung die Meschante handelt. Mit dem Gleichgewichte stuffiger Körper beschäftigt sich die Sydrostatit, und mit ihrer Bewegung die Sydraulit. Die Luft ist Gegenstand der Aeromeztrie und das Licht der Optit, Katoptrit und Dioptrit. In der Optit betrachtet man diesenigen Lichtstrahlen, die in gesrader Linie in unsere Augen tommen, in der Katoptrit solche, die von Spiegeln oder politten Flächen guruckgewor-

fen werben, und in ber Dioptrit solche, die in buschsichtigen Materien gebrochen werben. Die Perspective lehrt die Gegenstände so zeichnen, wie sie von irgend einem angernommenen Standpunkte in das Gesicht fallen. Die Aftronosmie handelt von der Bewegung, Größe und Entfernung der Gestirne, und die Geographie von der Eintheilung und Ausmessung des Raumes auf der Erde. Die Enomonit lehrt Uhren versertigen, durch welche man vermittelst des Schattens der Sonne die Stunden des Tages wissen kann.

Außer ben hier genannten Biffenschaften gablen Manche auch noch folgende gur angewandten Mathematit:

bie Rriegskunfte, namentlich die Geschütztunft, die Bes festigungskunft und die Taftit.

Die burgerliche Baufunft,

die Bafferbaufunft,

die Schifffahrtfunft und

die Martscheidetunft.

Mit bemselben Rechte aber, mit welchem man diese Lehrm zur Mathematik zahlt, mußte man noch gar viele andere Künste und Bissenschaften bazu rechnen, und namentlich auch die Forstwissenschaft. Es läßt sich überhaupt kaum etwas im menschlichen Verkehr betreiben, ohne daß die Mathematik das bei in's Spiel kame. Ihr Gebiet ware daher granzenlos, wenn man alles das Mathematik nennen wollte, wobei gerechnet ober gemessen wird; auch das Schneiberhandwerk mußte zur Mathematik gezählt werden.

Die hier oben genannten Kunfte bes Kriegs ic. werben jest nur noch von Wenigen jur Mathematik gerechnet, und die meisten der vorher angegebenen Lehren werden in der Physsik abgehandelt. Es wurde baher wohl am besten seyn, wenn

man, anffatt eine zweite Abtheilung ber Mathematik zu bile ben, welche ben Namen: angewandte Mathematik erhalten hat — die Alles oder Nichts ift, und weder eine Begränze ung noch Definition verstattet — überall den Ausbruck:

Anwendung ber Mathematit

gebrauchte. Man hatte sobann eine Anwendung berfelben auf bie Mechanit, die Perspective, die Bautunft, auf das Forfte wefen ze.

### §. 21.

Rugen ber Mathematik.

Die Mathematit enthalt unbestreitbare Bahrheiten; fie ift unabhängig von allen andern Biffenschaften und bedarf teiner Erfahrung zu ihrer Begründung. Sie hat einen wichtis gen Einfluß auf andere Biffenschaften, befördert dabei die Fertigkeit im klaren und richtigen Denken, und ihr Studium ift baher von vielfachem und großen Nugen.

#### 6. 22.

Anwendung ber Mathematit auf bas Forftwefen.

Es giebt taum einen Gegenstand im Gebiete bes Forsts wesens, bei welchem nicht irgend ein Theil der Mathematik in Anwendung gebracht werden mußte. Außer den gewöhnslichen Rechnungsarten giebt 'es noch so vielsache Vermessungssgeschäfte, die der Forstmann anzuwenden hat, daß er ohne gründliche mathematische Kenntnisse nicht bestehen kann.

# §. 23.

#### Literatur.

Bur Kenninif der mathematifchen Literatur dienen vors

Geschichte ber Mathematik feit ber Bleberherstellung ber Bisfenschaften. Gottingen, bei Rosenbufch 1796 bis: 1800.

4 Bbe. gr. 8. (6 Thir. 8 gr.)

Auserlefene mathematische Bibliothet, oder alphabetisch und wissenschaftliches Berzeichnis ber besten arithmetischen, als gebraischen, geometrischen, trigonometrischen, geodatischen, mechanischen, optischen, astronomischen, geograf phischen, gnomonischen, chronologischen, architectischen und militärischen alten und neuen bis 1820 herausgestommenen Schriften. Nurnberg bei Lechner 1821, gr. 8. (1 Thir. 8 gr.)

Sandbuch ber beutschen Literatur, von Johann Samuel Ersch, 3ter Band. Leipzig, bei Brockhaus 1828. (4 Thir.)

Zweite Abtheilung. Die Raturwissenschaft.

**§.** 24.

Bichtigleit ber Raturfunbe.

Benn die Mathematik wegen der Sewißheit ihrer Lehren den ersten Rang einnimmt, so hat die Naturkunde wegen ihres großen Sinflusses auf unsere Bohlfahrt — ja selbst auf unsere ganze Existenz einen noch größern Berth für uns.

**§.** 25.

Bebeutung bes Wortes Ratur.

Das Bort Ratur hat verschiedene Bedeutungen; man verfteht barunter:

- a) alle geschaffene Befen überhaupt,
- b) die Gefehe, welchen diefe Befen unterworfen find, und
- c) bie naturliche Eigenschaft ber Wesen, im Gegensate von bem, was durch menschliche Bemuhung ober Kunft aus ihnen gemacht ift.

Wir nennen bassenige natürlich, was ben uns bekanne ten Naturgesehen entspricht; unnatürlich, was von diesen Sessehen abweicht; und widernatürlich, was ganz im Widerspruch damit steht. Künstlich nennen wir im Gegensah von natürzlich alles das, was wir bei einem Dinge verändert haben. Das Wort "Natur" wird auch personisieirt, und man verssteht sodann unter demselben die Allmacht oder den Schöpfer. Wenn man z. B. sagt: "die Natur hat alles weise einges richtet," so will man damit sagen, der Schöpfer oder Gott habe alles weise gemacht.

#### 6. 26.

Begriff von ber Raturmiffenfchaft.

Man versteht barunter bie Kenntniß ber Natur in jeber Begiehung. Sie umfaßt alles, mas an ben Naturwesen wis senswürdig ift.

#### §. 27.

Bie man jur Renntnif ber Ratur gelangt.

Die Renntniffe und Borftellungen von der Ratur werben uns durch Erfahrungen gegeben; Diese erlangen wir aber

- a) entweder durch Beobachtung der Dinge, wie fie die Ratur ohne unfer Zuthun giebt, ober
- b) burch Rerfuche, bei benen wie ben Buftand ber Dinge veranbern, ober ben Gang ber Natur ju leiten fuchen.

Durch beibes, namken burch Beobachtungen und Bers such, tommen wir zur vollständigeren Kenntniß ber Ratur.

#### §. 28.

Unterfcbeibung von Stoffen und Rraften.

Bir unterscheiben bei unfern Beobachtungen und Bers suchen:

- a) Stoffe \*) ober Materien, und nennen fie Korper, wenn fich solche in bestimmten Granzen und Formen darstellen,
- b) Rrafte, welche auf die Stoffe einwirken und dieselben formen.

Die Stoffe find uns sichtbar, bie Rrafte aber nicht; wir nehmen diese nur durch ihre Wirfungen mahr, und betrachsten sie als Ursachen ber Naturbegebenheiten.

Wir sehen die Naturbegebenheiten als nothwendige Folgen von bestimmten Ursachen an, und erklären sie aus erstannten Wirksamkeiten namhafter Rrafte.

## §. 29.

Anwendung ber Mathematik bei ber Raturfunde.

Aus ben durch Erfahrung befannt gewordenen Naturgefeten laffen fich burch die Mathematik viele Gefete ableiten,
die eben fo viel gelten und eben fo wichtig find als jene,
welche wir unmittelbar durch die Erfahrung kennen gekernt haben.

hieraus ergiebt fich die Bichtigkeit der Mathematik in ber Naturtunde und jugleich der Grund, weshalb man viele

<sup>\*)</sup> Ob die Stoffe blod Erzengniffe von Rraften find, ober an fich Realitat haben, bleibt bier unausgemacht; für uns find Stoffe vorhanden.

Theile derfelben zur Mathematik gerechnet hat. Es läßt sich aber auch zugleich beurtheilen, daß es bester fep, diese Theile von der Mathematik zu trennen und diese nur auf jene Theile enzuwenden, ohne sie mit dem Namen Mathematik zu ber legen.

#### 6. 30.

## Eintheilung ber Raturwiffenschaft.

Die Naturwissenschaft wird nach auf ganz verschiedene Weise gezogenen Granzen in mehrere Unterabtheilungen gesbracht. Man nennt z. B. als besondere Theile: die Naturphilosophie, die Physit, Chemie, Naturgeschichte, Geologie, Physiologie, Anatomie, Zootomie, Technologie, Heilkunde, Aftronomie, Optik und noch viele andere Theile der sogenannsten angewandten Mathematik, dergestalt, daß die Granzen derselben überhaupt und besonders auch in Bezug auf die Eintheilung der Naturwissenschaft an sich äußerst schwer zu bestimmen sind.

Gewöhnlich theilt man fie in folgende Lehren:

- 1) die Physit ober Maturlehre,
- 2) die Chemie und
- 3) die Maturgeschichte.

Alle brei Lehren fließen jedoch auf mehrern Seiten gufammen, und vermengen sich auch -- wie schon erwähnt -vielfältig nit ber Mathematik.

# §. 31.

#### Literatur.

Im britten Banbe bes Sanbbuchs ber beutschen Literatur von Ersch (Leipzig, bei Brodhaus 1828) findet man ein gutes Berzeichniß der Schriften über sammtliche Naturwissenschaften.

# Erfter Abschnitt.

## Die Physik oder Raturlehre.

§. 32.

#### Begriff.

Die Physit ober Naturlehre ift berjenige Theil ber Naturwissenschaft, welcher die allgemeinen Eigenschaften, Rrafte und Wirtungen der Naturwefen tennen lehrt.

# **§.** 33.

## Erläuterung.

Das Gebiet ber Physit ift fehr groß und außerft lebre reich; es giebt fo viele Erscheinungen in ber Matur, über die wir erftaunen murben, wenn wir nicht ju befannt bamit mas ren: wir ichlagen mit einem Stahle an einen Stein und es fpringt Feuer heraus; bie Funten bavon treffen auf entzunde liche Gegenstande und wir feben in Rolge beffen Rlammen auf lobern, Saufer niederbrennen und Metalle wie Baffer fliegen. Dem Blindgebornen fehlen die Begriffe von Licht, fterniß und Farben, bem Taubgebornen vom Schalle; welche Empfindungen und Borftellungen mußten in ihnen entftehen, wenn fie diefe Dinge jum erstenmale mahrnahmen! Der Erd: bewohner unter bem Aequator, ber noch tein Gis gefehen und nichts bavon gehört hat, wird es unglaublich finden, baß Baffer in furger Zeit fich in ftarre Daffe verwandeln fonne, und wer die Birfungen bes Magnets und ber Electricitat jum erftenmale fieht, muß fie får übernathrlich halten upb fein Berfand findet feine Erflarung.

Die Erscheinungen vom Feuer, vom Lichte und vom Schalle, von den Wirtungen der Warme und Ratte, des Magnetismus, der Electricität, und von noch vielen andern Rraften, sind so außerst mertwurdig, daß sie unsere höchste Berwunderung erregen wurden, wenn sie nicht so alltäglich für uns waren.

Unterwerfen wir sie aber einer genauern Betrachtung, fangen wir an barüber nachjudenken, wie das alles zugehen tonne, sa wird unfere Wisbegierde immer mehr aufgeregt; bestehrt werden wir aber durch die Physik.

Es kann und soll jedoch in biesem Grundriffe kein Unterricht über Physit ertheilt werden; sondern nur um die Aufmerksamkeit mehr auf diese anziehende Wissenschaft zu lenken, mogen hier einige Andeutungen über die allgemeinsten Sigenschaften der Naturkörper und über an ihnen zu beobachtende merkwärdige Erscheinungen stehen.

### 6. 34.

#### Begriff von einem Rorper.

Bas in ber Natur einen gewissen Raum einnimmt, sich individuell begränzt andeutet und sinnlich wahrnehmbar darftellt, ift ein Körper.

### §. 35.

Ausbehnung und Undurchbringlichkeit ber Rorper.

Jeder Körper besitht Ausbehnung, und muß eine Lange, Breite und Dide — mithin auch eine gewisse Form oder Gestalt haben.

In dem Raume, welchen ein Korper vollständig eins nimmt, tann nicht ju gleicher Zeit ein anderer Korper seyn;

ber eine verbrangt ben andern und biefe Eigenfchaft nennt man Undurchdringlichteit.

# §. 36.

#### Porofitat ber Rorper.

Die Körper haben eine außere und eine innere Begranjung, in so fern nämlich ein Körper ben Raum, welchen er außerlich einnimmt, im Innern nicht ganz ausfüllt, sondern Zwischenraume enthält.

Diese Eigenschaft ber Körper nennt man die Porositäte Wenn man ein Stud Zucker in's Wasser taucht, so bringt bas Basser in's Innere vom Zucker. Da nun berselbe ein Körper ist, so scheint es, als ob die Behauptung der Undurchbringlichkeit falsch ware; es folgt jedoch blos, daß die Körper Zwischenraume haben ober pords sind.

# §. 37.

#### Theilbarfeit ber Rorper.

Die Körper sind theilbar, oder lassen sich in noch kleis nere Theile zertheilen als sie selbst sind. Ob jedoch die Theils barkeit der Körper eine Gränze hat, ist nicht zu bestimmen; wahrscheinlich aber muß es eine Gränze geben, indem es uns bentbar ist, daß die Theilbarkeit in's Unendliche geht.

### **§.** 38.

Erägheit und Bewegbarfeit ber Rorper.

Jeber in Ruhe sich befindende tobte Korper bleibt folange bewegungslos, bis ihn irgend eine Kraft in Bewegung fest. Man nennt diese Eigenschaft die Erägheit ober auch bie Beharrung und versteht barunter bie Beibehaltung bes Zustandes ber Ruhe oder ber Bewegung, je nachdem ein todeter Körper in ben einen oder ben andern Zustand versetzt worden ist.

So wie jeder sich in Ruhe befindende tobte Körper ewig ruhen wurde, wenn er nicht durch eine Kraft in Bewegung tame; eben so wurde ein in Bewegung gesetzer Körper die Bewegung ewig fortsehen, wenn kein hindernis vorhanden ware. Wenn ein schnell sahrender Wagen mit einemmale jum Stillstehen kommt, so fühlen wir einen uns mitgetheils ten Bewegungstrieb, oder den Trieb, in der Bewegung, worins nen man sich besindet, zu beharren.

### **§.** 39.

#### Cobaffon und Abhaffon.

Wenn man ein Weinglas irgendwo anfast und fortrückt, so folgen alle Theile des Glases nach; wenn man aber den Wein angreift, um denselben mit den Fingern aus dem Glase zu heben, so bleibt nur ein kleiner Theil an den Fingern hans gen; der übrige bleibt im Glase zurück. Bei dem Glase bes merken wir also eine Kraft, wodurch seine Theile zusammens gehalten werden, und diese nennt man die Cohasion sekraft.

Da aber einige Theile bes Weines an den Fingern hans gen bleiben, und felbst ba, wo wir sie nicht wirklich halten; so muß auch hier eine Kraft thätig seyn, welche das Unhängen der Flüssigkeit an den Fingern bewirkt; diese Kraft nennt man die Abhäfionskraft.

### · §. 40.

#### Attraction ober Angiebungefraft.

Betrachtet man ein mit Bein, Bier ober ahnlicher Flussigkeit nicht ganz bis zum Rande gefülltes Glas; so bemerkt man, daß die Oberfläche der Flussigkeit nicht vollkommen eben ift, sondern am Rande des Glases höher hinan geht, als in der Mitte. Diese Erscheinung wird durch die Attractionsoder Anziehungskraft hervorgebracht.

### · S. 41.

#### Somere. (Gravitation).

Alle materielle Dinge haben eine Eigenschaft, bie man Schwere uennt. Man versteht darunter das Bestreben der Dinge, sich nach dem Mittelpunkte der Erde zu bewegen. Daher brückt vermöge der Schwere jeder Körper auf seine Unterlage, und wenn man ihn an einen Kaden hängt, so spannt sich der Kaden an und zeigt durch seine Spannung die Richtung der Schwere, und diese Richtung, welche der Kaiden annimmt, nennt man senkrecht.

Benn zwei Faben mit Gewichten neben einander gehangen werden, so scheinen sie parallel mit einander zu gehen; wurde man aber auf der ganzen Erde überall solcher Faden mit Gewichten aufhängen, so wurden sich dieselben als Radien einer Augel darstellen, und es ergiebt sich dabei, daß streng genommen teine Parallellinien durch solche Fäden gebildet werden können.

Die Richtung ber Schwere geht im gangen genommen nach dem Mittelpuntte ber Erbe, weicht aber in ber Rabe

von großen Bergen von diefer Richtung ab und neigt sich nach den Bergen.

Newton hat zuerst nachgewiesen, daß das Princip der Schwere in dem Streben gegrundet ist, welches alle torpersliche Massen haben, sich einander zu nahern.

Dieses Streben steht in genauem Berhalmis ihrer Daffen zu einander, und darauf beruhen alle Erscheinungen ber Schwere, und die Gesete vom Umlauf ber himmelskörper grunden sich mit barauf.

Bei ber Ochwere finden folgende zwei Sauptgefege fatt:

- 1) Die Schwere eines Körpers verhalt sich zur Schwere eines andern Körpers wie ihr gegenseitiger Maffenges halt.
- 2) Die Kraft ber Anziehung zweier Korper nimmt ab, ober zu, in umgekehrten Berhaltnissen, wie bas Quabrat ber Entfernung beider Korper.

Da alle Körper sich gegenseitig anziehen, so gravitirt die Erde gegen den Mond und dieser gegen die Erde, beide aber auch gegen die Sonne, und diese nicht nur gegen die Erde, sondern alle Himmelskörper gravitiren gegenseitig zu einander, und daraus sind in der Astronomie die sinnreichsten Theorien gebildet und die verwickeltsten Probleme glücklich gelöst worden.

Es giebt Dinge, bie unwiegbar find (impenderabilia) 3. B. bas Licht, bie Barme it. und es giebt auch folche, bie teine Schwere zu haben scheinen, weil ihr specifisches Ges wicht geringer ift, als bas specifische Gewicht ber sie umgebenden Luft, wodurch ihr Streben nach der Erde ausgehoben, und ihre Bewegung eine entgegengesetzte wird.

# 5. 42. Beftigleit und Bluffgeleit.

Die materiellen Dinge erscheinen und entweder in fester, (ffarrer), ober in fluffiger Gestalt.

Fest nennt man einen Korper, wenn seine Theile so fart jusammen hangen, daß sie nicht ohne Mahe getrennt werden tonnen. Holz, Steine und Metalle sind feste Korper.

Klussig nennt man, im Gegensat von fest, diejenige Art bes Zusammenseyns von Korpermasse, wenn die sich berührenden Theile derselben durch eine ganz leichte Sinwirkung gestrennt werden konnen, ohne daß der Zusammenhang im Ganzen aufgehoben wird.

Man theilt die fluffigen Maffen in tropfbare und in eleftifche, ober luftformige.

Das Baffer ift tropfbar fluffig, bie Gasarten find lufts formig fluffig.

Eine und dieselbe Materie kann in allen drei Gestalten erscheinen. Das Basser z. B. ist als solches tropfbar flussig; bei einem gewissen Kältegrad aber nimmt dasselbe als Eis die Festigkeit an, und bei einem gewissen Grad der Barme geht dasselbe als Dunst vom tropsbar slussigen Zustande in den luftsormigen über.

# 5. 43. Centrifugaltraft.

Wenn man einen Körper, z. B. einen Schüssel an eis nen Faben knupft und diesen schnell im Kreife herum schleus bert, bergestalt, daß der an dem einen Ende des Fadens bes sessigie Schüssel eine treisförmige Bewegung zu machen hat; so wird die Schwertrast durch eine andere Kraft überwunden,

und der Schluffel bewegt sich, durch diese getrieben, nicht blos niederwarts, wie das die Schwerfraft fordert, sondern auch aufs warts. Bir nennen die Kraft, welche diese Erscheinung her: vorbringt: die Centrifugalfraft oder Schwungfraft.

Wenn man den Faden, an welchem der Schluffel hangt, während des Umschwunges plotich fahren laßt, so fliegt der Schluffel weder sentrecht, noch freissormig, sondern geradeaus rechtwinkelig von der Linie abwarts, welche der Faden im Augenblicke der Loslassung hatte. Die Centrisugalkraft ift also eigentlich nichts anderes als die gestörte Aeußerung der §. 34. erwähnten Beharrungskraft.

### 6. 44.

# Clafficitat, Schnellfraft, Springfraft.

Es giebt Körper, welche burch Biegen, Druden ober Zies hen eine andere Form annehmen, sogleich aber von selbst wieder in ihre ursprüngliche Lage zuruckgehen, wenn die auf sie wirkende Kraft aufhört.

Die Clasticität ist festen und stüssigen Dingen eigen, und wir kennen keinen Körper, bem biese Eigenschaft ganzlich mangelte; boch ist sie oft so schwach, bag man sie nicht burch Biegen, Drücken oder Ziehen bemerken kann, und biese Körper nennt man alsbann unelastisch, wie z. B. das Wachs.

### §. 45.

# Feuer, Licht, Ralte, Finfternif.

Bas man unter Feuer und unter Licht versteht, weiß jebermann; was aber jedes ift, hat noch niemand befriedigend angegeben. Die Alten nannten bas Feuer ein Element, be-

ren sie vier annahmen, als: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Späterhin fand man, daß diese sogenannten vier Elemente zusammengesetzte Dinge sind, und man zählt jest statt ihrer gegen 50 Grundstoffe. Oten führt aber die obigen vier Elemente— jedoch unter einem andern Begriffe — wieder als solche auf, und einige Natursorscher nehmen zwar ebenfalls vier Elemente an, sehen jedoch anstatt des Feuers das Licht.

Beides hielt man sonst für materiell und nannte das ans gebliche Prinzip der Wärme oder des Feuers Wär mest off und die Ursache des Lichts Lichtsftoff. In neuer Zeit wird dagegen von einigen das Lichtprinzip als ein dem Materiels len geradezu entgegengesetztes betrachtet.

Licht und Feuer haben einen unendlich großen Antheil an dem ganzen Naturleben, und nichts kann auf den Naturmenschen einen größern Eindruck machen, als das Feuer, das her betrachteten es auch von jeher viele Bolker als das Symsbol der Gottheit und beteten es an.

Die Abstufungen von Barme und Kalte sind unendlich verschieden, und die Begriffe von dem, was man warm, heiß und kalt nennt, sind außerst schwankend; man hat aber Instrumente zur Abmessung und Bestimmung, der Barme und Kalte, und nennt diese Instrumente Thermometer oder Pystometer, je nachdem sie geringe oder hohe Grade der Barme angeben sollen. Die Kalte selbst ist nichts positives, sondern nur Mangel an Wärme.

Wir tennen weber ben hochsten in ber Natur möglichen Grad ber Warme noch ber Kalte; es lassen sich Klimata benten, die so warm sind, daß tein Metall zur Verhartung tommt, und auch so talte, daß das Quecksilber niemals flussig wird.

Warme und Licht sind das Prinzip des Lebens, abet auch der Zerfidrung. Ohne alle Warme ist nichts lebendiges denkbar; bei höchstem Grade der Hibe aber wird alles uns Bekannte zerfidrt. Ohne alles Licht können wir nicht sehen; bei höchstem Grade des Lichts auch nicht; schon das einsache Sonnenlicht kann uns erblinden, noch viel heftiger ist jedoch die Wirkung im Vrennpunkte eines konveren Glases.

So wie aber die Kalte an sich nichts anderes ist als Mangel an Warme; so ist die Finsternis an sich auch nichts anderes als Mangel an Licht.

# §. 46. . Shall, Xon.

Wenn man sagt: ", der Schall ist eine zitternde Bewesgung, die auf unsere Gehörwertzeuge wirkt"; so glaubt man die Sache erklart zu haben; sind wir jedoch ehrlich genug, so mussen wir gestehen, daß diese Worte nur Schalle waren, die zwar auf unsere Ohren einwirkten, dem Verstande selbst aber teine gnügenden Auskürungen gegeben haben.

Bu gleicher Zeit sprechen viele Menschen; tonen verschiesbene Instrumente; sturmen Winde; fallen Schusse z. und als te diese Schalle und Tone empfinden und unterscheiden wir, ohne daß die zitternde Bewegung des einen schallenden Korpers die des andern aufgehoben hatte, was doch geschehen mußte, wenn hier nichts weiter im Spiele ware, als eine zitternde Bewegung der Luft.

Richten wir hierbei auch noch unfere Aufmerksamteit auf bie mertwurdigen Entbedungen Chladni's, die er bei Erregung bes Schalles durch die Streichung einer mit Sand bestreuten

Glastafel gemacht hat, so mussen wir über die Wirkungen erstaunen, ohne durch obige Erklärung den wahren Grund nasher zu kennen, als wir im vorherigen das eigentliche Princip von Licht und Feuer haben kennen lernen.

# · §. 47.

### Solugbemertung.

Es wurde viel zu weit und ganzlich iber die Sranzen biefes Grundriffes hinaus führen, wenn alle Gegenstände der Physik aufgeführt werden follten. Man denke nur an das große Gebiet der Elektricität, des Galvanismus und Magnestismus, und erwäge, wie viel dazu gehören wurde, um nur einigermaßen befriedigende Erklärungen über diese merkwürdigen Naturkräfte zu geben. Der Zweck unfers Grundriffes geht in Bezug auf die Grundwissenschaften nicht weiter, als richtige Begriffe von denselben zu geben, die weitere Entwickelung gehört nicht hierher.

# 3 weiter Abschnitt. Die Ehemie.

# **§. 48.** Seariff.

Die Chemie erforscht die Beschaffenheit und gegenseitigen Wirtungen der Korperbestandtheile oder Grundstoffe und such Scheidung die Stoffe, aus denen ein Korper zus sammengesett ist, zu ertennen, oder auch durch Zusammen setnng bekannter Stoffe neue Korper zu bilden.

# 5.49. Eintbeilung.

Man kann die Chemie füglich in die reine und in die angewandte zerfallen. Die erstere wird gewöhnlich allgemeine Chemie genannt, und beschäftigt sich haupt sachlich mit der Aussuchung chemischer Gesetze und mit ber Entwickelung der Chemie als theoretischer Wissenschaft.

Die angewandte Chemie begreift in sich: Die analytische Chemie und die technische Chemie. Die analytische Chemie beschäftigt sich nur mit der Zerlegung vorhandener Körper und ber qualitativen und quantitativen Bestimmung ihrer Bestandtheile; man zerfällt sie demnach wies der in Zooch emte, Phytochemie und Oryttochemie, je nachdem sie Thiers, Pstanzens oder Mineralkörper in Untersstuchung nimmt.

Die technische Chemie lehrt nicht allein vorhandne Rorper zerlegen und verändern, sondern auch natürliche Kor-

per nachahmen und funftliche neu bilben, alles aber nur in Beziehung auf einen bestimmten technischen 3wed.

Nach biefem 3wed zerfällt die technische Chemie wieder in mehrere einzelne Theile, beren hauptfächlichste find:

- 1) Die Alchemie. Al ist der arabische Artikel und Alchemie heißt baher eigentlich die Chemie. Lange Zeit hatte diese nur den Zweck, unedle Metalle in edle umzuwandeln, und wurde daher Goldmacherkunst genannt. Als spätter daraus die jesige Chemie hervorging und sich zu einer Bissenschaft erhob, behielt man den Namen Alchemie für jesnen einzelnen Zweig der Chemie (die Goldmacherkunst) bei.
- 2) Die Pharmacentit, oder Apothetertunft, beschäftigt sich mit der Aufsuchung, Darftellung und Anwendung von Arzneistoffen, welche den Krantheiten der Menschen und Thier re entgegen wirten.
- 3) Die Metallurgie ist eigentlich die Bissenschaft von der Bearbeitung der Metalle. Hierher gehort die Huttenkunde, welche die Metalle aus den Erzen darstellen lehrt.
- 4) Die Salurgie beschäftigt fich mit der Gewinnung und Reinigung der Mineralfauren, Alfalien und Salze.
- 5) Die Syalurgie ober Glasmachertunft lehrt verschiedenartige Substanzen zu homogenen Glasfluffen zusammens
  schmelzen, und baraus vielerlei Dinge formen-
- 6) Die Lithurgie beschäftigt fich mit ber Benutung naturlicher, und mit ber Zubereitung funftlicher Steine.
- 7) Die Phlogurgie oder Feuerchemie handelt von der Darstellung, Bearbeitung und Benutung brennbarer Stoffe.
- 8) Die Sydrurgie lehrt Mineralwaffer funftlich jus bereiten und gemeines Baffer auf verschiedene Beife benuten.

9) Die Phyturgie beschäftigt fich im allgemeinen mit ber Gewinnung und Benusung der Pflanzen Edutte und Produtte.

Hierher gehort alfo g. B. die Zudersiederet, Delgewins nung und Reinigung, die Pottaschesseberet, Gerberet, Koh: leret, Pech., Theer., Rienruße, Weine und Essig. Bereitung.

- 10) Die Zourgie ift die Gewinnung und Benugung der Thier. Ebutte und Produtte, sie handelt also z. B. von Benugung des Fettes, der Milch, vom Leimsieden, von der Anwendung der thierischen Kohle ze.
- 11) Die Atmosphärologie beschäftigt sich sowohl mit den wägbaren als unwägbaren Atmosphärilien und lehrt ihre Sinwirtungen auf die Begetation und den Lebensprozes erkennen.

#### §. 50.

#### Bemerfung.

Das in neuern Zeiten allgemein vorherrschende System der theoretischen Chemie ist das Berzelius'sche. Rach ihm werden alle sogenannten chemischen Verwandtschaften auf Electricität zurückgeführt, und alle Grundstoffe nach dem Grade ihrer positiven oder negativen Electricität geordnet. Mit die sem System steht die Theorie der Stöchiometrie in unmittels barer Beziehung, nach welcher alle chemische Verbindungen von Stoffen nur nach bestimmten Quantitätsverhältnissen ers folgen.

# Dritter Abschnitt.

### Die Raturgeschichte.

# §. 51.

#### Begriffe.

Die Naturgeschichte ift bie Schilderung ber Naturalien von ihrer Entstehung an, bis ju ihrer Biederauflosung.

Unter Naturalien aber verstehen wir solche Naturwesen, welche sich in eignen Formen wiederholend darstellen, und an benen der Mensch keine wesentliche Veränderung vorgenommen hat. Wo dieses geschehen ist, nennt man die Produkte nicht mehr Naturalien, sondern Artesakte.

# \$. 52. Eintheilung ber Raturgeschichte.

Gewöhnlich bringt man die Naturalien in brei Sauptabiheilungen, welche man Reiche nennt, nämlich:

- 1) Das Minerals, Steins ober Irbreich.
- 2) Das Pflanzenreich und
- 3) das Thierreich.

Bu bem Mineralreich rechnet man die Salze, Steine, Erze und Brenze. Ofen hat sie mit dem allgemeinen Rasmen "Irde" bezeichnet, und wir behalten diesen Benennung bei.

Es giebt aber auch noch andere Naturprodutte, bie mes ber Salze, noch Steine, noch Erze, noch Brenze find, und boch eben so wenig zum Pflanzenreich als zum Thierreich gegahlt werben tonnen. Es find biefes bie Atmospharilien, wels de fich burch ihre Gestaltlofigfeit von ben Irben unterfcheiben.

Das zweite ber genannten brei Reiche beschäftigt sich mit ber Phytologie, Botanit oder Pflanzenlehre und das dritte mit der Zoologie oder Thierlehre.

### §. 53.

Erflarung von Irben, Pflangen und Thieren.

Die Frage: was Irde, Pflanzen und Thiere sind, und wodurch sie sich unterscheiden, mochte Vielen überflussig scheinen; jedermann weiß, daß der Hund ein Thier, die Nette eine Pflanze und der Marmor ein Stein oder Ird ist. Auch lassen sich die Steine, Pflanzen und Thiere dann allemal leicht und unzweiselhaft von einander und von den Irden unterscheiden, wenn sie auf hohen Entwickelungsstufen stehen. Auf den niedrigen Stusen aber giebt es Naturförper, von denen es kaum möglich seyn durfte, zu bestimmen, in welches Reich sie gehören, und keines der bisherigen Unterscheidungsmerkmale ist hinreichend, alle Zweisel zu entfernen.

Man glaubte sonft, die Thiere unterschieden sich wesentlich badurch von den Pflanzen, daß sie ihre Nahrung durch eine einzige Deffnung, den Mund, zu sich nahmen, während die Pflanzen ihre Nahrung vermittelst der Wurzeln und Blatter durch viele Deffnungen einsaugten.

Dieses Unterscheidungsmerkmal ift sedoch schon barum unhaltbar, weil es Thiere giebt, die ihre Nahrung wie die Pstanzen, durch unzählige Deffnungen einsaugen, z. B. die Muscheln.

Ein befferes Unterfcheibungsmerkmal glaubte man an ben Beugungstheilen gefunden ju haben. Man fagte namlich:

Das Thier behalt biefe Theile lebenslang, die Pflanzen hingegen verlieren fie jedesmal nach ber Befruchtung, und bie vieljährigen befommen bann immer wieder neue.

Da es aber viele Thier und Pflanzenarten giebt, wels den die Zeugungstheile ganzlich mangeln; so fehlt bei diesen, auf niedriger Entwickelungsstuse stehenden Nammwesen das Unterscheidungsmerkmal, wo wir es doch gerade am nothwendigsten brauchen.

Nach vielfachen Bemuhungen, bestimmte und allgemeine Unterscheidungsmerkmale der Naturalien in Bezug auf die drei Naturreiche zu sinden, hat man jest folgende als die besten erkannt:

- 1) Die Irde find Naturwefen ohne Organisation und ohne Leben.
- 2) Die Pflangen haben Organisation und Leben.
- 3) Die Thiere haben Organe, Leben und geistige Rraft, welche sich an ihnen burch die den Pflanzen mangelne de willtuhrliche Bewegung und Empfindung außert.

Bei diesen Unterscheidungsmerkmalen ist es nur zu bes dauern, daß man nicht überall zu erkennen im Stande ist, ob die Bewegung eines Geschöpfes willkührlich ist, und ob es Empsindung hat oder nicht. Auch giebt es Naturwesen (Conferven) die zuerst als Pstanzen wachsen, späterhin uns als Thiere erscheinen, als solche im Wasser umherschwimmen und sich nachher wieder in Pstanzen verwandeln.

In manchen Naturwesen ist sogar die pflanzige Natur ju gleicher Zeit mit der thierigen vereinigt, 3. B. in der hob zigen Gorgonie, bei welcher der Stamm ganz so machst und

in allen Beziehungen vegetirt wie ein Strauch, mahrend bie Bluthen wie Thiere leben und fich willführlich bewegen.

Wir tennen ichon über taufend Naturprodukte, die wir eben beshalb Pflanzenthiere oder auch Thierpflanzen nennen, weil wir nicht wissen, ob wir sie zum Thierreich oder zum Pflanzenreich zählen follen, und sehen alfo, daß auch diese Unterscheidungsmerkmale unzureichend sind.

Sogar bei ben hohern Thierarten laßt sich die Unvolltommenheit aller bisherigen Unterscheidungsmerkmale zwischen Irben, Pflanzen und Thieren nachweisen. Betrachten wir z. B. das Innere von einem frischen Si, so sinden wir ein Naturwesen, das teine Empfindung, teine willführliche Bewegung und teine Organisation hat. Es ist folglich nach den zulest angegebenen Unterscheidungsmerkmalen ein Ird.

Bir legen das Ei jum Ausbruten unter eine henne, und finden nun nach einer gewissen Zeit ein organisches und belebtes Naturwesen, dem jedoch die Empfindung und willtührliche Bewegung fehlt. Es ist mithin jest eine Pflange.

Spaterhin zeigt bas im Et fich entwickelte junge Suhnchen unvertennbare Spuren von Empfindung und willführlicher Bes wegung; es ift bemnach ein Thier.

Innerhalb weniger Wochen erscheint uns also ein und basseibe Naturwesen als Ird, als Pflanze und als Thier.

Bie hier die Entwickelung vom unorganischen, unbelebeten und empfindungslosen jum organischen, belebten, mit Empfindung und Billtuhr begabten, folglich mit Geistestraft versehenen Geschöpfe in unmerklichen und unerkennbaren Ab-

flufungen vor unfern Augen geschieht; so mag überhaupt in ber gangen Ratur ber Uebergang von einem Reich in basandere fattfinden. Die Natur macht teinen Sprung: über: all finden wir nur allmähliche Uebergange. Bo giebt es eis nm größern Unterschied als zwischen Tag und Dacht? wo aber finden wir die Grange gwifchen beiben? Dur unvermertt geht ber Lag über in die Dacht, und warum follte es bei ben angenommenen brei Maturreichen anders fenn? Die geftalt und leblofe Daffe, aus welcher fich im flehenden Baffer Confer: ven und Infusionsthierchen entwickeln, ift Anfangs weber Pflange noch Thier, sondern muß zu ben Sirben gerechnet werden. Die tobte Maffe ericheint aber nach einiger Beit ges ordnet, und auf die Art der Rraft, welche babei thatig iff. fommt es bann an, ob ein Mineral, ober eine Pflange, ober ein Thier gebildet wird. Die blos formende ober bilbenbe Rraft erzeugt nur Mineralien; die belebende erzeugt Pflangen und die begeiftende Rraft Thiere. Dadurch ift es auch er: flatlich, warum es fo viele Gefchopfe giebt, bei benen mir nicht unterscheiden tonnen, mas fie find, weil mehrere Rrafte jugleich, feine aber hinlanglich pradominirend, gewirft haben.

# §. 54. Folgerungen.

Aus bem Vorstehenden ergiebt sich, daß eigentlich alle bisherigen Bemahungen fruchtlos gewesen sind, Merkmale ans zugeben, durch welche in allen Källen mit vollkommener Sischerheit zu erkennen wäre, ob man ein Thier, oder eine Pflanze vor sich hat. Alle brei Reiche treffen in einem Punkte zusammen, oder gehen vielmehr von einem Punkte aus, und in der Näche dieses Punktes stimmen sie dergestalt mit

einander überein, daß tein eigentliches Unterscheibungsmerte mal ftattfindet.

#### §. 55.

Unenthehrlichfeit ber Unterscheibungemerfmale.

Wir muffen aber bennoch Unterscheidungsmerkmale ans nehmen; denn die Naturkörper stellen sich in so großer Anzahl und in so unendlicher Mannichsaltigkeit dar, daß es dem menschlichen Verstande unmöglich seyn wurde, sie zu überseben oder zu umfassen, wenn man sie nicht in gewisse Abtheistungen brächte. Man tennt schon gegen 60,000 Thierarten und noch mehr Pflanzenspecies; wer wollte diese unterscheiden und kennen lernen, wenn man sie nicht in einzelne Abtheistungen systematisch zusammenstellte!

Die Zusammenstellung muß aber babei so geschehen, baß man zunächst ihre allgemeinsten Charaftere in's Auge faßt, und biese hierauf immer mehr und mehr gesondert angiebt, so daß zulest die Naturkörper systematisch geordnet sich für uns barstellen.

Bu ben allgemeinen Characteren werden wir nun aller gerügten Unvollfommenheit ungeachtet dennoch die obenanges gebenen, von den Organen, dem Leben und der willführlichen Bewegung hergenommenen Unterscheidungsmerkmale annehemen muffen, wodurch also die obengenannten drei Reiche:

bas Ird., Pflanzen. und Thierreich begrundet werden.

Als Anhang tonnte man noch eine vierte Abtheilung maschen, worin diejenigen Naturwefen, von denen man nicht bestimmt weiß, wohin sie gehören, so lange zu bringen wären, die sie ordentlich eingeschaltet werden tonnen.

# §. 56.

#### Solufbemerfungen.

Eine weitere Entwickelung ber naturgeschichtlichen Spftes me und Sintheilungen wurde bei ber außerst großen Reichhale tigfeit bes Stoffes zu weit führen; ich füge daher nur noch die Bemerkung hinzu, daß von allen Theilen der Naturges schichte die Botanik für den Forstmann am wichtigsten ist.

Man zerfällt sie in die theoretische und in die praktische. Die praktische macht uns mit dem Nuben bekannt, welchen die Pstanzen für besondere Zwecke haben. Dadurch wird sie so verschiedenartig, als es die Zwecke felbst sind, vorzüglich aber macht man in dieser Beziehung folgende Unterscheibungen:

- 1) die mediginische Botanit,
- 2) e technische
- 3) . afthetische
- 4) . bkonomische . und
- 5) . Forstbotanif.

Die Forstbotanik gehört eigentlich großentheils zu ben Sauptlehren der Forstwissenschaft, indem sie nicht dabei stehen bleibt, die forstlich wichtigen Gewächse bestimmen und kennen zu lehren, sondern uns auch mit ihren Eigenschaften und mit den Verhältnissen bekannt macht, unter welchen die Forstgewächse zu erziehen sind. Sie muß uns daher unterrichten, was für einen Boden, welches Klima und welche Behandlung ein Forstgewächs erfordert; sie soll uns angeben, wie das Bachsthum eines Baumes in seinen verschiedenen Lebensperioden erfolgt; wie viel Zeit derfelbe zu seiner Ausbildung

gebraucht; welche Dauer, Festigtele Brennfraft beffen Bolg unter verschiedenartigen Berhaltniffen bat ic.

Hieraus ersehen wir, daß die Forsthotanik eigentlich eis nen Theil der Sauptwissenschaft ausmacht; da sie aber gewiss fermaßen unzertrennlich von denjenigen Theilen der Naturgeschichte ist, welche als Grundwissenschaften vorgetragen werden, so lassen wir es auch dabei bewenden, und ich bemerke nur noch zum voraus, daß unten bei den Sauptlehren der Forstwissenschaft dasjenige als bekannt angesehen und beshalb dort übergangen wird, was der Forstbotanik angehört.

# Zweiter Theil.

# Die Sauptlehren der Forftwiffenfcaft.

# §. 57.

#### Einleitung.

Die Balber entstehen und erhalten sich ohne alle Forste wissenschaft, und bas holz wächst ohne Zuthun der Menschen. Benn alle Sewächse in Deutschland von Grund aus vernichtet wurden; wenn keine Spur von Bald daselbst mehr übrig wäre, und kein Mensch diesen Boden beträte: so wurde de derselbe doch nach Jahrtausenden wieder mit Pflanzen besseht und mit Wäldern bestanden sepn.

Der anfangs obe Raum wird allmählig bedeckt mit taus fenderlei Gewächfen, von welchen im Laufe ber Beit bas shwächere bem ftarteren weichen muß.

Wo anfangs nur Flechten und burftiges Moos standen, erscheinen spaterhin volltommnere Grasarten; größere Staus ben verdrängen auch diese, und noch größere Holzarten nehemen die Stelle ihrer geringern Borganger ein. So strebt alles in der Schöpfung zum Bolltommneren und Höheren hinan.

Die Natur hat babei ungahlige Mittel und Wege, bie Gemachse zu verbreiten; ber Same wird fortgetragen burch Bind, Baffer und Thiere und burch tausenderlei Zusälle, bers gestalt, daß tein Platchen auf ber Erde unbesamt und tein tragbares Land unbewachsen bleibt.

Von den größeren Holzarten geht die gnügsame Birte mit ihrem leicht geflügelten Samen voran, aber es brechen Riefern die Bahn, und diesen folgen späterhin schattenliebende Buchen, große Sannen und Sichen, bis endlich der ansfangs kahle Erdstrich mit einem sinstern Walde bedeckt ift.

Die Gewächse sind Werkstätten, in benen Stoffe bereitet werden, welche der rohe Boden für sich allein nicht ber sist. Jedes abfallende Baumbiatt und jede in der Erde sich ausbreitende Burgel führt dergleichen Stoffe dem Boden zu, und macht den Wald von Jahr zu Jahr fruchtbarer, und immer besser gedeihen die Baume auf dem sich selbst über: lassenen Erdraume. Aber alle Baume, die einen früher, die andern später, erreichen ihr Lebensziel; die höchste Tanne wie die stärkste Siche stürzen endlich zusammen, werden durch Verwesung ausgelöst, und immer nahrhafter wird dadurch die Erde, immer üppiger wachsen die nachfolgenden Baume. In der Stelle eines alten niedergestürzten entsprossen Stammen streben die kleinen empor, während im ewigen Wechsel auch diese wieder Plat machen sur endere.

So treibt die Natur im ungestörten Zustande ihre Baldwirthschaft, und auf ähnliche Art wurde sie auch lange Zeit von den Menschen betrieben, indem man nur überall einzelne Stämme herausnahm.

Im Laufe ber Zeit erkannte man aber mancherlei Nachtheile, welche mit diesem Verfahren ungertrenntich verbunden waren. Das junge holz wurde z. B. durch die Killung und Absuhre des alten beschädigt; wo Viehhutungen waren, litt der Nachwuchs ebenfalls zu viel, auch konnte man die hausungen weder gehörig übersehen noch hinteichend controliren. Der gange Betrieb geschah nach Sutbunten und bie Billtuhr hatte Aberall freien Spielraum.

Man fing daher an, die Wälber schlagweise zu benuten, b. h. man nahm die zu benutenden Hölzer auf bestimmten klachen weg und strebte dahin, daß auf den abgeholzten klachen wieder junges erwuchs, so daß man bei diesem Bereschren das Holz von gleichem Alter beisammen hatte, anstatt daß es sonst überall durch einander stand.

Diejenige Betriebsart, bei welcher man größere und fleinere Flachen — die man Schläge nannte — abholzte, ers hielt den Namen Schlagwirthschaft. Die altere Bestriebsart aber, wo man ohne Schläge überall zerstreut im Balbe hieb, nannte man nun zum Unterschied Planters wirthschaft, schleichweisen Betrieb oder auch Fesmelwirthschaft.

Dabei hatte man auch gelernt, bag ber Wiederwuchs bes Holges auf zwei gang verschiedene Weisen zu erlangen ift, namlich:

- 1) Durch ben abgefallenen Samen bes alten Soiges, ober:
- 2) Durch ben Musschlag ber Stocke und Burgeln.

Hieraus entstanden nun verschiedene Betriebsarten; suchte man den Wiederwuchs des Holzes aus dem Samen zu erlaw gen, so nannte man es

Samenwald over Baumwald und Bodwald,

weil diese Betriebsart nur in den Fällen angewendet wird, wo man hohe Baume zu erziehen gedenkt, nicht aber bei gerringen Buschhölzern, wiewohl diese eben auch durch natürsliche Besamung erzogen werden könnten.

Die andere Betriebsart, bet welcher man ben Nachs wuchs nicht durch den Samen, sondern durch den Ausschlag ber Stocke und Burgeln zu erlangen sucht, nennt man :

#### Mieberwald,

und wenn man ben Nachwuchs burch ben Samen und ben Ausschlag gemeinschaftlich zu erhalten strebt, so nennen wir es

#### Mittelmald.

Rommt der Wiedermuchs zwar durch den Ausschlag, aber nicht tief unten an den Stöcken oder Wurzeln, sondern oben am Stamme, dergestalt, daß man nur die Zweige bes nußt, so lange der Stamm dergleichen hergiebt, so nennt man das in dem Falle, wenn man dem Stamme die Zweige mit Ausnahme der Spise nimmt: Schneidelwirthe sch aft.

Bird aber in einer Sohe von 3 - 4 Ellen auch bie Spige weggenommen und ber Ausschlag an Diesem Abhiebe erwartet, so hat man bie Kopfholzwirthschaft.

Es giebt alfo überhaupt folgende Birthichaftearten:

- A) ohne Schlagführung, Planterhieb, Femelwirthe fcaft und ichleichweise Sauungen,
- B) mit Ochlagführung:
  - a) Nadzucht burch Samen: Sochwald, Samens wald, Baumwald.
  - b) Nachzucht burch Ausschlag: Nieberwald, Ausss fclagmald.
  - c) Nachzucht burch Ausschlag und Samen: Mittelwald.
- C) Zweigbenugung:
  - a) mit Beibehaltung ber Spige: Schneibelwirthe fcaft,

b) mit Wegnahme ber Spife: Ropfholzwirth.

Die Forstwissenschaft felbst zerfallt man gewöhnlich fin mehrere Abtheilungen und bearbeitet felbige einzeln. Das durch bilden sich nun verschiedene Sauptlehren, von welchen hier gehandelt werden foll.

Es ist jedoch außerst schwierig, die Forstwissenschaft zwecks mäßig in einzelne Abtheilungen zu bringen, weil alles zu sehr in einander greist, und immer das eine vom andern abhängig ist. Alle Lehren der Forstwissenschaft machen streng genommen ein unzertrennliches Gauzes. Man wurde aber alle Uebersicht verlieren, wenn man das ganze Gebier dieser weitläusigen Wissenschaft beisammen lassen wollte, und man ist daher genöthigt, Trennungen vorzunehmen; wir bilden jedoch nur solgende Hauptabtheikungen:

- L Balbbau.
- II. Balbnebennugung.
- III. Korftschub.
- IV. Forftertrageregulirung und
- V. Forftverfaffung.

Erste Abtheilung. Der Malbhau.

**9.** 58.

#### Erflärung.

Unter Balbbau verstehen wir den Anbau, die Erziehung und die Ernte des Holges.

Die lestere kann und muß oft so betrieben werden, daß ber Wiederwuchs bes Holzes baburch von felbst erfolgt. Diese Art ber Holzerziehung nennt man die Holzzucht, und jene, bei welcher ber Same ober die Pflanzen durch Menschenhande an Ort und Stelle gebracht werden, heißt ber Holza n ba u.

In meiner Anweisung jum Balbbau habe ich bie Solzernte bem Solzanbau vorausgehen lassen, weil der Forstwirth
gewöhnlich erst erntet, und nachher jum Wiederanbau schreitet; bei einem systematischen Grundrisse eines forstlichen Lehrgebäudes aber ist es besser, wenn der Anbau der Ernte vorausgesett wird.

# Erster Abschnitt.

#### Bom Anban bes Solzes.

# §. 59.

Aufjahlung ber anbaumurdigften Solgarten.

Es giebt in Deutschland mehr als 100 wildwachsenbe Holzarten, aber die wenigsten sind des Andaues in unsern Waldern würdig. Eichen, Buchen, Erlen, Birken, Riefern, Fichten, Tannen und Lerchen, sind die gemein anwendbarssten, und unter gewissen Umständen verdienen auch die Ahorone, Eschen, Rüstern, Hornbaume, Linden, Aspen, gute Rasstanien und Zurbeln vorzügliche Rücksicht. In den Niederund Mittelwäldern sind außerdem noch die Hasen, Traubenstirschen und Vogelfirschen zu empsehlen und zuweilen auch verschiedene Weidenarten, so wie die Atazien, das Pulversholz 20. \*).

#### §r 60.

Grunbe jur Auswahl ber Solgarten.

Bei der Auswahl einer anzubauenden Holzart hat man in Betracht zu ziehen:

- 1) den Ort, wo der Anbau geschehen foll,
- 2) die Umgebung des Ortes,

<sup>\*)</sup> Anmertung. Es ift hier vorausgefest, baf man ans der Forfibotanit alle ju tultivirenden holjarten hinlanglich temnt, und namentlich weiß, mas eine jede für einen Standort vers langt, welche Wachsthumsverbaltniffe bei ihr bestehen, und welche Eigenschaften sie in Bejug auf ihre Rusbarten haben.

- 3) bie Beburfniffe ber Gegenb,
- 4) die Große bes ju erwartenben Ertrags,
- 5) die Beit, wenn berfelbe eingeht,
- 6) die Gefahren, welche ber Solgart in ber Gegend broben,
- 7) bie Roften bes Anbaues.

#### 6. 61.

Werfdiebene Arten bes Solianbaues und ber Solivermehrung.

Der holzanbau geschieht in der Regel entweder durch Saat oder durch Pflanzung; außerdem kann die Aermehrung auch durch Stecklinge und durch Ableger bewirkt werden. Der Gartner wendet noch andere Vermehrungsmittel an, z. B. das Pfropfen, Oculiren 2c.

# Erftes Rapitel.

# Von der Holifaat.

I.

# Borbereitung.

§. 62. -

Bon Erlangung bes Solifamens.

Bierbei tommen folgende Gegenstande in Betracht:

- 1) Die rechte Auswahl ber Baume, von benen man ben Samen ju nehmen hat.
- 2) Die Reifezeit des Samens.

- 3) Die Beit und Art ber Ginsammlung.
- 4) Die Behandlung von ber Einsammlung an bis jur Aus-
- 5) Die Renntniß und Prufung ber Tauglichkeit.

#### §. 63.

Allgemeine Erfahrungefate und Regeln bei ber Solffaat.

- 1) Bur Entwickelung eines Samentornes gehört Warme, Feuchtigfeit und Luft.
- 2) Das Sonnenlicht ist bem Reimen bes Samens nachs theilig.
- 3) Die Holzsaaten gedeihen am besten in der Nahe bes alten Holzes.
- 4) Jede Solgart muß ben für fie paffenden Standort er-
  - 5) In gang nahrungelofem Boden gebeiht teine Solzsaat.
- 6) Der Boben muß zu jeber Solzsaat angemessen gus gerichtet werben.
- 7) Man hat ben nothigen Samen gur rechten Zeit her bei ju schaffen und zu prufen.
- 8) Die Aussaat muß zu ber Sahreszeit geschehen, in welcher ber Same am leichteften zur Entwickelung gelangt, und ber wenigsten Gefahren unterworfen ift.
- 9) Bei Walbsidden, zu beren Ansaat viele Jahre erforberlich sind, hat man von ber Seite anzufangen, von welcher tunftig ber Anfang mit ben Sauungen gemacht werben foll.
- 10) Die Ausbesserungen alterer Ansaaten find vorzugs weise vor ben neuen Ansaaten zu machen.

hieran die mangelhafte Kenntniß Schutd, andererseits aber auch der Kostsnauswand. Man sollte aber rücksichtlich des letztern bedenken, daß zur Polzsaat keine so allgemeine Bearbeitung und Verbesserung des Bodens erforderlich ist, als zur Fruchtsaat. Man kann sich bei der Polzsaat auf kleine Raume beschränken, indem es weit besser ist, in Entsernungen von mehreren Ellen kleine Platzchen oder Streisen recht tückstig herzustellen, als das Ganze nach gewohnter Art schlecht zu machen.

#### III.

# Bon ber Aussaat selbst.

#### §. 68.

# Allgemeine Regeln.

- 1) Man barf ben Samen weber ju reichlich noch ju fparlich aussan-
- 2) Far jede Holz: und Bodenart ift die angemeffen fte Methode ber Aussaat anzuwenden.
- 3) Der Same muß gleichförmig über ben Saatplat veritheilt werden.
- 4) Er darf weder gang frei liegen, noch zu ftark bei beckt werben.
- 5) Man muß bei den Anfaaten unaufhorlich ein mach fames Auge haben, bamit alles recht gemacht und auch kein Same entwendet werde.
- 6) Es ift dafür zu forgen, bag bie Saatplate hinlanglichen Schutz gegen die ihnen brobenden Feinde und Gefahren erhalten.

## Erlauterung ber vorftebenben Regeln.

Bu 1). Die richtige Samenmenge ist theils von der: Bobenbeschaffenheit des Saatplates an sich, theils von der, Bodenbearbeitung abhängig, und es ift schwer, im Allgemeis nen darüber etwas festzusehen; so weit sich dieses aber thur läst, ist es in der Anweisung zum Baldbau (4te Auslage) Seite 398 bis 413 geschehen.

Uebrigens muß hier ausdrucklich bemerkt werden, daß man in einem nachtheiligen Wahne steht, wenn man bie feh- lende Gute bes Samens burch die größere Menge besselben; etsehen zu konnen glaubt.

- 3u 2). Man hat mehrere Methoden beim Saen des Holgsamens; er wird namlich entweder durch den Burf aus gestreut, wie das Getreide; oder in Rinnen und auf Plate gezettelt, oder einzeln gesteckt; auch giebt es eigends dazu bestimmte Saemaschinen. Eicheln können weniger gut gesäet als gesteckt Birkensame dagegen kann nicht so wohl gessteckt als gesäet werden.
- 3u 3). Die gleichförmige Bertheilung einer gegebenen Samenmenge auf einen bestimmten Saatplat läßt sich am besten durch Zertheilung bes lettern und bes Samens in mehrtere Theile bewirten.
- Bu 4). Lange Beit hatte sich bas Vorurtheit erhalten, bie leichten und besonders die mit Flügeln versehenen Samens atten vertrügen teine Erdbedeckung; bas ist jedoch ein Irrsthum, vielmehr ist sebem Samentorne eine Erdbedeckung heils sam, doch vertragen die sehr kleinen und die mit Flügeln verssehenen nur eine sehr schwache. Je lockerer und trockener

daber bie Anlegung von Forftgarten in ber Regel ju em-

#### S. 73. Von den Sorfigarten.

Bei benfelben tommen folgende Gegenstande in Betracht:

- 1) die Auswahl des Plages,
- 2) bie Bubereitung und Bearbeitung beffelben,
- 3) bie Befriedigung ober Bergaunung,
- 4) die Saat felbft,
- 5) die Behandlung und Pflege ber jungen Pflanzen;
- 6) bie funftige Bestimmung ber Pflanzgarten.

#### 6. 74.

#### Bom Berpflangen felbft.

Beim Berpflangen tommt in Betracht:

- 1) bie Jahreszeit,
- 2) bie Große und bas Alter ber Pflangen,
- 3) ihre Beschaffenheit und Auswahl,
- 4) die Art bes Aushebens,
- 5) ber Transport,
- 6) bas Befchneiben ber Burgeln und 3meige,
- 7) die Entfernung, in welche die Pflanzen ju bringen find,
- 8) die Stellung ober Anordnung ber Pflanzen,
- 9) die Anfertigung der Pflanglocher,
- 10) die vielleicht nothige Berbefferung des Bobens,
- 11) bas Ginfegen ber Pflanglinge,
- 12) das etwa nothwendige Begießen ber Pflanzen,
- 13) das Befestigen berfelben,
- 14) die Roften,
- 15) die Bermahrungsmittel gegen außere Gefahren.

Anmerkung. Die Erläuterung und specielle Belehrung in Bezug auf die zwei nächst vorstehenden S. S. wird der mundlichen Erklärung und der praktischen unmittelbaren Anweisung überlassen, weil eine schriftliche. Darstellung für den vorliegenden Zweck entweder zu weitläusig, oder zu unverständlich sepn würde; nur durch Anschauung ist hierbei alles klar zu machen.

#### · II.

Bon der holipfianjung mit unbewurzelten Pflanglingen oder Stecklingen.

§. 75.

#### Erflärung.

Der Holzanbau burch Stecklinge ist im Erunde nichts anderes als eine Pflanzung von Zweigen ohne Wurzeln. Manche Holzarten, z. B. die Weiden und Pappeln lassen sich auf diesem Wege leichter vermehren als durch Saat, und wurzellose Zweige gerathen von manchen Holzarten besser, als mit Wurzeln versehene Pflanzen. Selten ist jedoch diese Versmehrungsart im Großen in den Waldungen anwendbar; in einzelnen Källen aber kann sie sehr nühlich sepn.

# §. 76.

Erforberliche Befchaffenheit ber Stecklinge.

Wenn man Stecklinge von schwachen Zweigen schneibet, und ihnen nur eine Lange von 8 bis 16" giebt, so nenut man bas Sehreiser; nimmt man aber Stangen von etlichen Zollen Starke und etwa 5 Ellen Länge, so heißen biefe: Seh-stangen.

Aus ben erstern erzieht man gewöhnlich ordentliche Stams me, und stedt sie zu dem Ende in gutes, aufgegrabenes Land etwas schräg so tief in den Boden, daß nur zwei bis brei Knospen über bem Boden bleiben. Uebrigens werden solche Stecklinge wie die Pstanzen in den Baumschulen ber handelt.

## §. 77.

#### Bon ben Getftangen.

Die Setstangen werden meist von Beiden gemacht, die man zur Kopfholzwirthschaft bestimmt. Am besten ist es, man stellt sie, wie bewurzelte Stamme in etliche Fuß tiese und weite Löcher, und nimmt zur Aussullung der Löcher, wenn der Boden nicht für sich schon von guter Beschaffenheit ist, etwas gute Erde mit hinzu.

Beim Wasserbau, bei Bindung lockern Bobens und beim Anlegen mancher Zaune werden oft die Stecklinge mit vielem Ruben angewendet, wobei jeder befondere Zweck ein eigenthumliches Verfahren nothwendig macht.

# Drittes Rapitel.

Bom Poljanbau durch Ableger.

# §. 78.

#### Anwendbarteit.

Die Fortpflanzung des Solzes burd Ableger ift zwar ichon feit undenklichen Zeiten bekannt, aber noch nicht lange

und nur erft in wenigen Gegenden beim Balbbau in Anwenbung gebracht worden. Um üblichften und erfolgreichsten ift sie in Bestphalen. In vielen andern Orten hat man zwar Bersuche bamit gemacht, ift aber meist wieder bavor zuruckgefommen. Diese Fortpflanzungsart ist übrigens nicht blos bei ben Laubholzern, sondern auch bei Radelholzern anwendbar.

# §. 79.

#### Berfahren beim Ablegen.

Die zu Ablegern bestimmten Ausschläge und Stangen werben für diesen Zweck umgebogen, und an der Erde mit eingeschlagenen Saken oder mit aufgelegten Rasen, Steinen ic. befestigt, und mit Erde bedeckt, wobei die stärkern Stangen vorher über dem Burzelstocke angehauen werden, damit sie sich umbiegen lassen. Die so behandelten Ableger bekommen Burzeln und werden nach einigen Jahren vom Mutterstocke getrennt.

# Bweiter Abschnitt.

# Bon der Solzernte.

## Erftes Rapitel.

Allgemeine. Voraussehungen und Regeln.

#### §. 80.

#### Beit ber Ernte.

Bei ben Felbfrüchten kann man genau angeben, wenn sie reif zu nennen sind, bei dem Holze hingegen giebt es das für keine bestimmten Werkmale und dasselbe kann schon im zehnten Jahre — und kann auch erst im hundertsten, oder noch später zur Benutung reif werden, je nachdem man skarkes oder schwaches Holz nothig hat. Die Art des Berbrauches, oder die Anwendung, welche man von dem Holze machen will, ist demnach eine Hauptrücksicht, welche man bei der Erntezeit in's Auge zu fassen hat.

Die Anwendungsart des Holges ist es aber nicht allein, wovon die Zeit seiner Benutung abhängt, sondern man hat babei auch noch folgende Rücksichten zu nehmen:

- 1) die Möglichkeit, den Nachwuchs von der Natur zu erlangen,
- 2) die Gewinnung ber größten Solymenge,
- 3) die Preise, welche das Solz bei verschiedener Starte hat,
- 4) ber Bortheil, welchen die balbige Benutung gemabrt,
- 5) die Koften und Gefahren, die mit der Baldverjungung verbunden sind,

- · 6) die mertantilische Speculation,
  - 7) die Forfinebennugungen,
  - 8) die Mitanspruche Anderer an die Bolgbenugung,
  - 9) der Einfluß, welchen die Benugung des Holzes im hoheren Alter auf die Verschlechterung des Bodens hat,

# §. 81.

#### golgerung.

Hieraus ergiebt sich, daß die Erntezeit für das Holz, ober das Alter, in welchem es zu benuben ist, außerst versschieden seyn könne, und daß selbst bei einer und derselben Holzart, die man zu einem und demselben Gebrauche anwenden will, das Alter nicht nur ungleich seyn durse, sondern oft sogar sehr ungleich seyn musse; weil ein Baum zur Erzteichung einer gewissen Größe auf gutem Boden kaum halb so viele Zeit nothig hat, als auf schlechtem Boden. Will man also einen Baum von bestimmter Größe haben, so darf natürlich dessen Einerntung nicht überall in gleichem Alter ges schehen.

# §. 82.

## um trieb.

Die Anzahl von Jahren, weiche man nach Erwägung aller in S. 80. angegebenen Rudfichten, als die angemeffensste jur Einerntung einer Holzart erachtet, nennt man den Umtrieb oder Turnus, und biefer ist es, der rudfichtlich der Holzerntezeit im Allgemeinen zur Richtschnur dient.

Man fest babei gewöhnlich voraus, bag man in ber für ben Umtrieb bestimmten Anzahl von Jahren mit ber holy-fällung in bem Baibe herumtommen muffe. Benn man 3. B.

einen Rieberwald in 20 Schläge eintheilt und alle Jahre einen solchen Schlag abtreibt, so hat man einen 20 jährigen Umtrieb für diesen Bald gesetzt, und man wird nach Verlauf dieser Zeit auf jedem Schlage wieder 20 jähriges Holz vorsfinden.

Bei Dieber. und Mittelmalbern ift bas auch recht aut, nicht aber bei ben Sochwalbern. Bei biefen wird oft in ber einen Abtheilung eines Korftes bas Boly icon in bem Alter abständig, wo es in ber andern Abtheilung erft recht anfängt ju machfen. Die Unnahme eines gemiffen Umtriebes fur bergleichen Forfte führt alfo nothwendigermeife off ju ben großten Rachtheilen, und es ift taum erflarlich, wie es möglich fep, daß, mahrend Jedermann weiß, ein Revier hat gewohnlich febr ungleichen Boben, bennoch von vielen Forstmannern ein bestimmter Umtrieb gefeht wird. Benn man brei Revies re hat, von denen bas eine einen 60 jahrigen Umtrieb forbert, bas andere einen 80 jahrigen, und bas britte einen 120 jahris gen, fo murbe niemand anfteben, bas erfte Revier auf einen 60 jahrigen, bas andere auf einen 80 jahrigen und bas britte auf einen 120 jahrigen Umtrieb ju feben. Wenn nun aber in einem und bemfelben Reviere Diefe Berichiedenheiten auf ben im Balbe gerftreut burch einander liegenden Abtheilungen vorfdmmen, was gewöhnlich ber gall ift, wie hat man alsbann ben Umtrieb für biefes Revier zu feben ?

# S. 83. Regeln jur Ausmahl ber Schläge.

Bon ber richtigen Auswahl ber Jahresschläge hängt nicht nur die Große bes Ertrags, sondern auch die Sichers heit des Betriebes vorzüglich mit ab; die Regeln zur Auswahl ber Schläge find baber von großer Bichtigkeit. Sie lauten wie folgt:

- 1) Das alteste Solz ift vorzugsweise vor dem jungeren zu nehmen.
- 2) Allzulicht stehende Orte und überhaupt folche, die wenis ger Zuwachs haben, als sie bem Boben nach haben sollten, geben ben alteren vor.
- 3) Wenn unter ben haubaren Orten solche vortommen, die schon jungen und unverdorbenen Auswuchs haben, oder gerade reichlich mit Samen versehen sind, so werden diese vorzugsweise vor benen genommen, die teinen Auswuchs haben, oder in dem Jahre teinen Samen enthalten.
- 4) Benn in Mieberwaldungen überständige Solzer vorhanden sind, die nicht mehr ausschlagen, so muffen sie des nen im Abtriebe nachstehen, welche das rechte Alter zum Ausschlagen haben.
- 5) Bo Butungen find, burfen biefe nicht ohne Doth erfcmert, ober gar burch Schläge abgeschnitten werden.
- 6) Die Ochlage muffen fo vertheilt werben, daß die Abfuhre fur bie holgempfanger möglich erleichtert wirb.
- 7) Man muß die Schläge zweckmäßig aneinander reihen.
- 8) Man muß bei Anordnung der Schläge Rucksicht nehmen, daß man bei den spätern Schlägen nicht gends thigt wird, die Absuhre durch junges Holz geschehen zu lassen.
- 9) Bo Kahlschläge in Sochwaldungen bestehen, da muß ...man, des Wiederwuchses wegen, mit den Sanungen zweckmäßig abwechseln.

- 10) Die Kahrung ber Sauungen muß bei Rahlichlagen nach folchen Richtungen geschehen, bag bie naturliche Befasmung am leichteften erfolgen tonne.
- 11) Man muß bei Anordnung der Hauungen gang vorzüglich barauf sehen, daß die atmosphärischen Sinwirkungen ben wenigsten Schaden bringen.
- 12) Wenn Bestände in einem Walbe vorfommen, die eine nachhaltige Benutung erfordern, so darf man diese Bestände nicht in die gewöhnliche Schlagreihe gieben.

# 6. 84.

Bon ber Schlagführung felbft.

Bei Kahrung der Schläge muß die Sauptrucksicht auf den Wiederwuchs des Holzes gerichtet senn und die Holzernte ist deshalb so zu betreiben, daß der Nachwuchs eine nastürliche Folge dovan ist; oder wo dieses nicht im Zwecke liegt, daß der Polzanbau doch auf jeden Fall möglichst begunstigt werde.

Da nun aber der Nachwuchs bei den verschiedenen Betriebsarten auf sehr verschiedene Weife erfolgt, so hat man bei der speciellen Anweisung die Betriebsarten ju trennen.

# 3 meites Rapitel.

Bon ber Schlagführung bei ben hochwaldern.

## §. 85.

Allgemeine Regeln jur Schlagführung bei ben Sochwalbern.

1) Die Sauungen muffen im rechten Alter bes Solzes geschehen.

- 2) Sie muffen so eingerichtet werben, bag ber Same jes ber holzart in zureichender Menge an seinen Bestimmungsort gelangen kann, wenn man den Nachwuchs von der Natur erwartet.
  - 3) Der Same muß bafelbft eine angemeffene Lage finben.
- 4) Die jungen Pflanzen muffen durch die Schlagführung gegen die ihnen drohenden Gefahren so viel thunlich geschützt werden.
- 5) Die Samenbaume muffen gur rechten Zeit weggenoms men werben.
- 6) Hierzu muß man die schicklichste Jahreszeit mahlen, und die Raumung selbst auf die angemessenste Weise veransftalten.

#### I.

Bon ber Schlagführung in Buchens hochwalbungen.

# **§.** 86.

Berfdiebene Methoben ber Berjungung bei ben Buchen.

Man hat bei den Buchen folgende Berjungungsmethoden:

- 1) Führung ber fogenannten bunteln Befamungeschläge.
- 2) Zusammenfassung fo vieler Jahresschläge, als burchschnitts lich von einem Samenjahre jum andern verstreichen.
- 3) Freie Wirthichaft in willfuhrlich jufammengefaßten Sahr resichlagen.
- 4) Bereinigung aller Methoden, mit forgfaltiger Benugung jebes Samenjahres.

Bei allen vier Betriebsarten fallt die Bett ber Ernte swifden bas achtzigfte und einhundert und fechszigfte Jahr.

#### §. 87.

Buhrung ber Samenfolage bei ber erften Methobe.

- a) Der Same muß fich auf alle Stellen bes Schlages verbreiten tonnen.
- b) Bo ber Boben nicht jur Befamung empfänglich ift, ba muß er zwedmäßig bearbeitet werben.
- c) Die jungen Pflanzen muffen den gehörigen Schut fo lange von ben Baumen behalten, als fie ihn bedurfen.
- d) Nachdem die Schutbaume ihren Zweck erfullt haben, find sie mit möglichster Schonung ber jungen Pflanzen wegzunehmen.

# **§.** 88.

# Raumungsfolage ...

Die Wegnahme der Samens und Schutbaume barf nicht auf einmal geschehen, sondern zu verschiedenen Zeiten. Wenn die Pflanzen ungefähr einen Fuß hoch geworden sind, so nimmt man etwa die Hälfte der Baume weg, und nennt das den Lichtschlag.

Wenn sobann bas junge Holz etliche Buß hoch geworden ift, so vollendet man die Nachhauungen, und nennt dieses ben Abtriebsschlag.

Es ift nicht unumganglich nothwendig, daß alle Baume weggenommen werden, fondern es tonnen auch für gewisse Bwecke oft einzelne stehen bleiben.

#### **§.** 89.

# Werfahren bei ber zweiten Methobe.

Man nimmt beim Eintritt eines Samenjahres fo viele Schla: ge jusammen, als wie viel Jahre erfahrungsmäßig in diefer Ge-

gend burchschnittlich von einem Samenjahre zum andern verstreis den, und wirthschaftet sodann in dieser Flache so viele Jahre, als man Schläge zusammengefaßt hat, bergestalt, daß alljähre lich der sovielste Theil auf der ganzen Flache, gleichförmig vertheilt, weggenommen wird, als man Schläge vereinigt hat.

#### §. 90.

#### Dritte Methobe.

Der Balb wird in Bewirthschaftungszeiträume abgetheilt, von denen jeder etwa 20 — 30 Jahre umfaßt. Hierauf bes simmt man die Orte, welche in einem solchen Zeitraume verjüngt werden sollen, und behandelt alsdann jede Abtheilung so, wie man es für die jedesmaligen Zeit. und Ortsverhälts nisse am passenbsten sindet. Man wechselt daher mit Borbes reitungshauungen, Samenhauungen, Lichts und Abtriebsschlägen so, wie man es überall für dienlich sindet, bis die Bersjüngung vollbracht ist; und rückt dabei allmälig immer weister vorwärts, indem man beständig wieder so viel neue Besstände hinzuzieht, als man ältere verjüngt und abgeräumt hat.

# §. 91. Vierte Methobe.

Es werden jundchst Vorbereitungshauungen gemacht, wos bei man die Bestände so start durchlichtet, daß der Boden anfängt, schwache Graser zu erzeugen. Mit diesen Vorbereis tungshauungen, denen die Abtriebsschläge und Durchsorstungen in anderen Baldabiheilungen zur Seite gehen, wird so lange vorgeschritten, bis ein Samenjahr eintritt; dann wird vor dem Absalle der Bucheckern der Boden ausges hadt, nach bem Abfalle aber und vor dem Aufgehen ber Pflanzen, werden so viele Baume weggenommen, daß nur noch so viele stehen bleiben, als man sonst gewöhnlich bei den Lichtschlägen stehen läßt.

Sobald die jungen Pflanzen den freien Stand vertragen, welches bei der zeitigen Gewöhnung an denselben, und bei der Zurichtung des Bodens, schon im dritten — funften Jahre geschehen kann, werden die Abtriebsschläge unternommen, und nächstdem betreibt man wieder die Borbereitungs hauungen und Durchforstungen.

#### П.

Behandlung ber übrigen Laubwaldungen - als Dochwald.

#### §. 92.

Alter, in welchem ber Abtrieb vorzunehmen ift.

Das beste Benutungsalter ist: bei den Sichen zwischen 150-200 Jahren, bei den Ruftern, Sichen, Ahornen und Linden zwischen 60-120 Jahren, bei den Erlen, Birten und Aspen zwischen 40-80 Jahren.

#### 6. 93.

## Regeln für ben Abtrich.

Die Regel: nur bei vorhandenem Samen foll man Befamungefchläge führen, muß auch bei dies fen holzarten, wie bei ben Buchen, vorzüglich beachtet werben. Die Begnahme ber Samenbaume tann aber bei ben genannten holzern nach bem Dafenn ber jungen Pflanzen schon vom ersten Jahre an geschehen, und man hat von dieser Zeit an die Raumung sobald wie möglich zu beenden. Bei den mit ganz leichtem Samen versehenen Solzarten kann dieselbe sogar unmittelbar nach dem Abstliegen des Samens vor dem Ausgehen der Pstanzen unternommen werden, wenn es übrizgens die Umstände erlauben.

#### III.

Berjangung ber Mabelwalbungen.

## §. 94.

#### Betriebsarten.

Die Beiftannen konnen auf ahnliche Art behandelt und in gleichem Alter benutt werden wie die Buchen. Bei ben Bichten und Riefern aber giebt es vier verschiebene Betriebssatten, namlich:

- 1) Schlage mit übergehaltenen Samenbaumen (Befamungefchlage).
- 2) Springschläge ober Coulissenhauungen.
- 3) Reffelhauungen.
- 4) Rahlschläge.

Bei allen vier Methoden besteht die Hauptsache in sorgfältiger Berücksichtigung der gefährlichen Winde. Die herrschendsten und gefährlichsten Winde kommen in Deutschland
von Abend und Mittag her; von dieser Seite darf man also die Bestände nicht anhauen, sondern muß die Schläge von
der entgegengesetzen Seite sühren. Die Verjüngung ist übrizens zwischen dem Alter von 60 bis 140 Jahren zu unternehmen.

Bon ben Samenfchlägen bei Sichten und Riefern.

Benn man bei ben Richten und Riefern Samenichlage führen will, fo muß man folde nur auf die Sahre befchranten, wo der Same icon in den Bapfen vorhanden ift, oder wo boch wenigstens alle Mertmale ein Samenjahr erwarten laffen. In ber Zwifchenzeit aber nehme man vorerft bie auf ben vorhergeführten Samenichlagen nach erfolgtem Aufwuchse etwa noch ftehenden Baume weg und mache fobann ahnliche Worbereitungshauungen in den junachft jum Abtriebe be: ftimmten Abtheilungen, wie fie S. 91. bei ben Buchen vorge: fdrieben' find. Man barf aber mit ben Borbereitungshauun: gen hochstens nur 3 bis 4 Jahre bem Abtriebe voranschreit Wenn in Diefer Zeit fein Samenjahr erfolgt, fo führe man gewöhnliche Rahlfchlage und befae ober bepflanze bie ab: getriebene Blache möglichft bald nach ihrer Raumung.

#### §. 96.

Die Springschläge ober Couliffenhauungen.

Hierunter versteht man die Führung von 10 — 15 Ruthen breiten Schlagstreifen mit Ueberspringung von nicht gang fo breiten Streifen, auf welchen man das Solz stehen läßt.

Diese Schlagführung hat manche Vorzüge vor ben Befamungsschlägen, weil die Fichten und Kiefern in der Nähe
ber alten Baume viel besser gedeihen, als unmittelbar unter
benfelben. Die Sturmwinde erlauben jedoch selten eine ausgedehnte Anwendung solcher Springschläge, und man muß sie
beshalb nur auf wirklich vorhandene oder zunächst zu hoffende Samenjahre beschränten.

#### §. 97.

#### Die Reffelhanungen.

Die bekannte Erfahrung, daß das junge Holz am leichsteffen in der Rabe des alten zu erziehen ist, wurde vormals in der Art benußt, daß man überall mitten in den haubaren Beständen kleine Schläge anlegte, und diese nachher von Jahr zu Jahr durch die Wegnahme des Holzes ringsum an den Randern erweitette. Der Zweck, den natürlichen Wiederswuchs zu erlangen, wurde dadurch erreicht, zugleich aber auch das Uebel herbeigeführt, daß der Wind große Verwüstungen anrichten konnte, und deßhalb sind diese Kesselhauungen aus den Waldungen zu verbannen, und blos noch geschichtlich zu erwähnen.

#### 6. 98.

#### Die Rablschläge.

Unter Rahlschlägen versteht man ben reinen Abtrieb ber Schlagflächen.

Wenn man teine Rucksicht auf Kostenersparung nimmt, und jebe abgetriebene Flache fogleich wieder anbaut, so verstenen sie allerdings im Allgemeinen den Borzug. Unrecht ist es aber auf jeden Kall, wenn man die Samenschläge und Coulissenhauungen ganzlich verwirft; denn es konnen nicht nur oft viele Kosten durch sie erspart werden, sondern unter geswissen Standortsverhaltnissen ist auch der Nachwuchs dadurch am sichersten zu erlangen.

Die Sauptsache bei ben Rahlschlägen ber Fichten ift, nebst Beobachtung ber Simmelsgegend, die Regel: teinen Schlag ungebührlich breit zu machen. Im besten ift es, wenn diese Schläge nicht breiter gemacht werben, als

bie Baume bes baranstoßenben haubaren Bestandes lang sindSelten kann man jedoch diese Regel streng befolgen, sondern gewöhnlich ift man durch die Umstände genothigt, die Schläge breiter zu machen.

Eine zweite Regel ist: man muß bei den Fichten mit ben Kahlichlagen oft abwechseln, bamit bas junge Solz bie Bohlthat ber Nahe bes alten genießt.

Bei den Riefern ift die Große ber Schläge gleichgultiger, und die Abwechselung nicht so nothwendig; doch ift auch bei ihnen das junge Solz in der Nahe des alten leichter zu erziehen als auf großen kahlen Klächen.

#### §. 99.

Befonbere Anwendung ber Springfdlage.

In febr rauber Lage und auf gang hoben Bergen ift folgendes Berfahren bei den Sichten zu empfehlen:

Man richtet ben Betrieb so ein, bas immer zwischen etwa 25 — 30 Schritt breiten Schlagstreifen, eben fo breite Streifen Holz stehen bleiben, welche bas halbe Alter haben, worin man es eigentlich zu benuten gebenkt. Wenn biese Wirthschaft ordentlich in Gang gekommen ist, so wird bas junge Holz auf ben Schlägen immer vom alteren geschützt.

#### §. 100.

# Bon ben Lerchen.

Das Benutungsalter fällt zwischen 50 — 110 Jahre, die Verjüngung tann, nach dem allgemein aufgestellten Prinzip, daß die Besamungsschläge nur bei wirklich vorhandenen Samenjahren vorgenommen werden durfen, auch bei den Ler-

chen auf ahntiche Art wie bei ben Fichten und Riefern, geschehen; am besten ist es jedoch, bei ben Lerchen vorzugsweife bie Pflanzung anzuwenden.

# Drittes Rapitel.

Bon den Durchforstungen.

# §. 101.

#### Ertlärung.

Unter bem Ausbruck: Durch for ft ung versteht man bie Wegnahme des unterbrückten und desjenigen Holzes, wels des dem zu erziehenden im Wachsthum hinderlich ist. Wenn mehr Holzpflanzen auf einem gewissen Raume beisammen stez hen, als auf demfelben fortkommen können, so muffen sie einander nothwendig verdrängen. Dieß kann aber nicht ohne große Nachtheile für alle geschehen, und es ist daher gut, wenn man zu rechter Zeit eine Verminderung bewirkt, und dieses soll vermittelst der Durchsorstungen geschehen.

#### , §. 102.

# Regeln für bie Durchforftungen.

Um die größte Holzmasse zu erlangen, muß der Boben vom jungsten Alter bes Holzes an, von demfelben überschirmt senn, die Anzahl der Stämme darf aber nicht so groß senn, daß sie sich im Wachsthume hindern, und das junge Holz darf daher nicht so dicht beisammen stehen bleiben, daß dadurch schon in der ersten Jugendperiode eine Reinigung oder gar

eine Berbrängung Kattfindet. Aus diesem Prinzip laffen sich nun die Regein für die Durchforstungen theoretisch ableiten; die Ausführung tann aber selten so geschehen, wie es die Theorie verlangt.

Bu ben prattifchen Regeln gehoren hauptfächlich folgenbe:

- 1) Je früher man mit den Durchforstungen anfängt, und je ofterer man fie wiederholt, um fo bester ift es.
- 2) Der Ochluß darf aber dabei niemals unterbrochen werden.
- 3) Je enger bisher bas Solz gestanden hat, je weniger barf man auf einmal wegnehmen.
- 4) Alle Bestände sind an ihren Randern ganglich von ben Durchforstungen zu verschonen.
- 5) In einem gewissen Alter besticolges muffen bie Durchforungen auf einen langen Zeitraum völlig eingestellt werben.
- 6) Zehn bis zwanzig Jahre vor der ordentlichen Schlagführung sind zum Behuf einer Vorbereitung zur Verjungung wieder ähnliche Durchhauungen anzufangen, wie es vorher unter dem Ramen von Durchforstung geschehen war.

# Biertes Rapitel.

Bon der Schlagführung bei den Riedermaldern.

# §. 103.

In welchen gallen bie Niederwaldwirthschaft rathlich ift.

Sierbei tommen folgende Gegenstande in Betracht: 1) der Boben,

- 2) bas Klima,
- 3) die Bolgart,
- 4) die Bedürfniffe,
- 5) die merkantilische Speculation,
- 6) die Servituten und
- 7) bie Große des Balbes.
- 1) Der flache Boben bedingt Niederwald, 2) das rauhe Klima schließt ihn aus; 3) Nadelholzbestände erlauben keinen Niederwald, Buschholzbestände machen ihn nothwendig. 4) Bo kein Reißig abgesett werden kann, darf man keinen Niederwald anlegen. 5) Die Perabsehung eines Revieres vom Sochwald auf Niederwald kann merkantilisch vortheilhaft sein. 6) Bo die Schläge sehr jung zur Biehhuthung eingeräumt werden müssen, da ist der Niederwald dem Hochwalde vorzusziehen. 7) Ganz kleine Bäldchen passen mehr für Niederswald als für Hochwald.

## 6. 104.

# Bom Umtriebe bei bem Rieberwalbe.

Manche Holzarten lassen fehr zeitig im Wachsthume nach und muffen deshalb ganz jung gefällt werden; andere wachsen bei der Niederwaldwirthschaft bis zu einem viel hoher ren Alter kräftig fort, und konnen baher viel alter mit Borstheil geerntet werden.

Die Umtriebszeit ift beghalb nach Maggabe ber Holzars ten, bes Bobens und vielerlet anderer Rucffichten fehr verschies ben, und fallt zwischen bas Alter von 5 bis 30 Jahren.

## §. 105.

# Jahredjeit jur Fallung.

Bur Beurtheilung, welches die beste Jahreszeit bei Fals lung ber Mieberwalber ift, hat man in Betracht ju ziehen:

- 1) den Ausschlag an sich, weil dieser nicht zu jeder Jahr reszeit gleich gut erfolgt.
- 2) den Schaden, welcher durch die Fallung und Abfuhre des Holzes in den verschiedenen Jahreszeiten verurs sacht wird.
- 3) Die ungleiche Gate bes Bolges im Fruhjahre, Coms mer, Berbft und Binter.

Der beste Ausschlag erfolgt bei ben meisten Solzern im Fruhjahre zur Saftzeit; hierbei geschieht aber zu viel Schasben durch die Källung und Abfuhre, weil die Schlagraumungen zu spät erfolgen. Die größte Hiktraft hat das im Binter gefällte Holz, wenn es nämlich ganz ausgetrocknet versbraucht wird.

# Fünftes Rapitel.

Bon der Schlagführung bei den Mittelmaldern.

Unterschied gwifchen Mittelmalb und Diebermalb.

Der Mittelwald unterscheidet fich vom Nieberwalde burch das überzuhaltende Oberholz.

<sup>§. 106.</sup> 

## 6. 107.

#### Bas man unter Oberbols verfieht.

Dasjenige Holz, was man bei ber Kuhrung eines Schlas ges von einzelnen Stammen überhalt, wird Oberholz' ges nannt, das Holz som taufenden Umtriebe hingegen nennt man Unterholz. Diejenigen Stamme, welche man bei der Schlagführung zum erstenmale vom Unterholze siehen läßt, nennen wir Laßreißer, und diese erhalten den Namen Obersständer, wenn man sie bei wiederholter Schlagführung abers mals stehen läßt. Nachdem sie ungefähr einen Fuß start ges worden sind, nennt man sie im allgemeinen Baume.

## §. 108.

Smeck bes leberhaltens vom Oberholje.

Man tann burch bas Ueberhalten vom Oberholze folgens be Zwecke erreichen wollen :

- 1) Erziehung von Dug. und Bauholz.
- 2) Berjungung burch ben Samenabfall.
- 3) Beschützung bes Unterholzes.
- 4) Gewinnung von Solgfamen.
- 5) Erhohung ber Gelbeinnahme.

Jeder dieser Zwecke kann einzeln ober für sich bestehen; man kann aber auch mehrere, oder alle zusammen, erreichen wollen-

## §. 109.

Bas beim Ueberhalten bes Oberholzes fonft noch in Betracht ju gieben ift.

- 1) Die Auswahl beffelben.
- 2) Die Menge beffelben.

- 3) Die Bertheilung beffelben.
- 4) Die Erziehung bes Nachwuchses burch bas Oberholz.

#### 6. 110.

#### Die Auswahl.

Man muß immer die schönften, gefundeften, werthvolle: ften und dem Zwecke entsprechendften Stamme von denjenigen Holzarten überhalten, welche den meiften Gewinn erwarten laffen.

## §. 111.

Bon ber richtigen Menge bes Oberholtes.

Der Zweck, welchen man durch das Oberholz erreichen will, die Beschaffenheit besselben und die drilichen Berhalmiss se geben an die Hand, ob es rathlich sep, viel oder wenig Oberholz überzuhalten.

## §. 112.

## Bertheilung bes Oberholies.

Nach ber bisher bestehenden Regel foll das Oberholz möglichst gleichsormig auf jedem Schlage vertheilt stehen, ders gestalt, daß dasselbe nach Art und Alter überall gleichmäßig abwechselt. Da man aber in den Wäldern gewöhnlich nicht nur eine große Verschiedenheit des Bodens sindet, wodurch auf dieser Stelle des Schlages andere Polzarten und ein anderes Polzalter räthlich ist, als auf jener Stelle, und da auch die Beschaffenheit des eben vorhandenen Polzes meistens sehr ungleich vortommt, so ist diese Regel durchaus nicht zu empsehlen, sondern man muß sich vielmehr nach der Beschafe

fenheit ber vortommenden Stamme und nach den örtlichen Berhaltniffen richten.

# Sechstes Rapitel.

Bon der Plänterwirthschaft.

## §. 113.

#### Be'merfung.

Die Planterwirthschaft steht ber Schlagwirthschaft gegensaber und die Aussuhrung des von einigen Forstschriftstellern gemachten Vorschlage, auch bei ihr Schläge zu führen, murbe den ganzen Vegriff von der Plantermirthschaft ausheben, indem man durch die Schlagführung entweder einen Hochs wald mit verkehrten Durchforstungen — oder einen Mittels wald mit zu vielem Oberholze erlangt.

## 6. 114.

In welchen Fallen bie Planterwirthschaft rathlich ift.

Wo durch sehr ungunstiges Terrain oder Klima die Erziehung auf den gewöhnlichen Schlägen zu schwierig seyn wurde, da ist die Planterwirthschaft zu empfehlen, und wo man den Wald zum Schutz gegen atmosphärische Einwirkungen braucht, da wird sie oft nothwendig. Außer diesen Falsien ist aber die Schlagwirthschaft der Planterwirthschaft vorzusiehen.

## Siebentes Rapifel.

Bon der Ropfholgs und Schneidelwirthschaft.

#### 6. 115.

Bobin biefe Birthichaften geboren.

Das Röpfen und Schneideln der Baume gehört mehr in das landwirthschaftliche als in das forstwirthschaftliche Gebiet; auf Wiesen, Triften oder Niehweiden, an Aeckern, Bassern und Wegen ist das Köpfen, und Schneideln der Baume aus mehrsachen Rucksichten zu empfehlen.

#### **§. 116.**

Woju man außer der Benngung als Brennmaterial bas Kopf : und Schneidelholz anwendet.

Die Ruthen von den Weiden dienen vorzäglich zur Flechtarbeit und zu kleinen Fafreisen; auch liefern manche Polzartent
burch ihr Laub ein gutes Futter für die Schafe und das Rindvieh, daher denn das Schneideln auch zur Kutterung bes
Viehes in manchen Gegenden mit vielem Nugen angewendet
wird. Die Nadelholzweige aber gewähren eine sehr gute
Streu für das Vieh; eine eigentliche Schneidelwirthschaft
fündet jedoch bei dem Nadelholze nicht statt.

## §. 117.

Angabe bes Berfahrens beim Ropfen und Schneibeln.

Man topft und schneibelt gewöhnlich die Baume en Beitraumen von drei bis sechs Jahren und mahlt dazu das Fruhjahr vor bem Ausbruche des Laubes, infofern man niche

die Bennhung bes lettern jur Biehfütterung bezweckt. In Diesem Falle wird Die Arbeit erst gegen den Berbst unternommen, wenn bas Laub seine großte Bolltommenheit erreicht hat, bevor es aber anfangt abzusallen.

# Achtes Rapitel.

Allgemeine. Regeln, die überhaupt noch bei der holgernte ju beobachten find.

## §. 118.

Von ber Fallung bes Soljes.

Die Baume mussen nach solchen Richtungen gefällt wers ben, wo sie dem stehen bleibenden Solze den geringsten Schasben verursachen, und wobei sie selbst auch am wenigsten bes schädigt werden. Auch muß man vermeiden, daß die Russ und Bauholzstämme nicht dahin fallen, von wo ihre Absuhste schwer oder gar unmöglich ist. Bei den Mittelwäldern muß erst das Unterholz gehauen werden, um das Oberholz gehörig auszeichnen zu können, und um nicht jenes durch durch dieses zu zerbrechen.

## § 119.

Won ber Aussonberung bes Solles.

Alles Holz ist nach feiner besten Verwendungsart auszus sondern. Hierbei macht man nun gewöhnlich folgende Saupts unterscheidungen:

1) Rus : und Bauholz,

- 2) Rlafterholz (ftartes Brennholz),
- 3) Reißig (ichwaches Brennholz) und
- 4) Stockholz.

Nach biefen vier Sauptsortimenten wird die Aufarbeitung gewöhnlich beforgt; babei gibt es aber noch viele Unterabtheilungen

- a) nach ben Arten bes Bolges,
- b) nach beffen verschiebener Qualitat, und
- c) nach oft nothwendigen Starten und Langen.

Durch die rechte Aussonderung des Holzes kann der sorgsame Forstmann aus einer und berfelben Vorrathsmasse oft den doppelten Gewinn ziehen, welchen der sorglose Forstwirth daraus bezieht. Ein paar Schlittenkufen z. B. werden wenigstens dreimal so theuer bezahlt, als diese Holzmasse nach der Vrennholztare kostet, und gutes spaltiges Nutholz wird ebenfalls viel theurer bezahlt, als gewöhnliches Vrennsholz.

# Reuntes Rapitel.

## Vom Stockroben.

## §. 120.

Rudfichten, welche beim Stodroben ju nehmen find.

Die Robung ber Stocke tann unter gemissen Umftanben rathlich, unter andern aber auch schablich fenn; um nun hierüber zu entscheiben, muß man folgende Gegenstande in Erwägung ziehen:

- 1) bie Befchaffenheit bes Bobens, und gwar
  - a) nach feiner außern Form,
  - b) nach feiner Lage,
  - c) nach feiner Bededung, und
  - d) nach feinen Beftanbtheilen;
- 2) bie Bolgart,
- 3) bie Betriebsart,
- 4) die Preise bes Stockholzes, verglichen mit ben übrigen Salzpreifen,
- 5) die Rodungetoften,
- 6) ben Sinfluß, welchen die Stockrobung auf die etwa fies hen Meibenden altern Stamme, ober auf die schon vorhandenen jungen Pflanzen hat,
- 7) ben Bedarf von Stochholz und beffen Anwenbung.

#### §. 121.

## Rabere Beftimmungen.

Bei festem und auch bei sehr verwildettem, mit Untraut bewachsenem Boden bringt die Rodung der Stocke den Borstheil, daß der Boden zur Saat und Psianzung empfänglicher und auf jeden Fall für die erste Zeit, verbessert wird. Im Ganzen genommen und für die entferntere Zukunft bleibt aber die Erde im Bereiche des Burzelraumes fruchtbarer, wenn keine Stocke gerodet werden; wenigstens mussen in dieser Bezziehung die kleinern Burzeln im Boden bleiben, und bei eiznem sehr leichten Sande, so wie an sehr steilen Bergen darf teine Stockrodung geschehen.

#### 6. 122.

#### Bemertung.

Oft wird ber Nugen, welchen die Stockrobung gewährt, beshalb sehr überschiet, baß man ben vollen Werth des Stocksholzes in Anschlag bringt, welches man bei der Rodung geswinnt. Bedenkt man aber, daß, wenn keine Rodung beabssichtigt wird, die Stamme viel näher am Boden gefällt wersden, und daß die alsdann am Stamme verbliebene Holzmasse theurer bezahlt wird, als in der Stocklaster, dabei aber viel weniger Arbeitslohn kostet, so vermindert sich der versmeintliche Bortheil des Stockrobens gar sehr, und wird oft zu einer negativen Erdse.

# Zweite Abtheilung. Die Baldnebennugung.

#### 6. 123.

Bas unter Balbnebennugung ju verftehen ift.

Die Walder enthalten und erzeugen außer dem Holze, welches vom Sigenthumer benutt wird, noch viele andere Dinge von Werth; alles aber, was von solchen im Balde befindlichen Dingen dem Baldbesitzer einen Nuten bringen kann, und zum Erwage des Baldes gerechnet wird, gehört zur Baldneben-nutung, während das oben erwähnte Holz die Hauptnutung gewährt.

## §. 124.

Aufjahlung ber jur Balbnebennunung gehörigen Gegenftanbe.

Alle brei Naturreiche bieten bergleichen bar, und mam gabt insbesondere babin:

- 1) die Jagb und ben Bogelfang,
- 2) die wilde Fischerei und wilde Bienengucht,
- 3) Bluten, Fruchte, Blatter, Nabeln und Zweige von Baumen und Strauchen, fo wie bas Leseholz und vertaufliche Holzpflanzchen,
- 4) Rinde und Gafte,
- 5) die Balbftreu,
- 6) die Waldhuth und Waldgraferei
- 7) die Erbauung von Feldfrüchten im Walde,
- 8) die Benugung von Beeren, Schwammen, Flechten, Mooi fen und Radutern ju befonderm Gebrauche,

- 9) bie Torfgraberei, M
- 10) die Rale: und Steinbruche, die Thon:, Lehm:, Sandund Mergelgruben.

# Erftes Rapitel.

Bon ber Jagb und bem Bogelfange,

## §. 125.

Rurge Geschichte bes Jagbmefens.

Vormals war die Jagd der Hauptgegenstand bei ben Balbern, und das Jagdwesen stand weit über dem Forstwesen-Jest ist das mit Recht umgekehrt; doch ist die Jagd, nach bem Holze, gewöhnlich noch immer der wichtigste Gegenstand in den Balbern.

Bei den alten Deutschen war die Jagd die vorzüglichste Beschäftigung und gehörte zu den wichtigsten Unterhaltungsund Ernährungsmitteln. Das ist sie auch noch immer bei viesten nordamerikanischen und nordasiatischen Einwohnern, so wie überhaupt bei den meisten nomadischen Volkern. Bei den ges bildeten Nationen hingegen gehörte sie von jeher zu den rits terlichen Beschäftigungen, und wurde vorzüglich von den Fürssten und Vornehmsten des Volkes ausgeübt. Von den Grieschen, besonders den Spartanern, wurde sie namentlich deshalbssehr hochgeschäht, weil man sie zu den besten gymnastischen Uebungen zählte.

Erft von den Zeiten' bes Mittelalters her tennt man bie

Absonderung und nahere Bestimmung ber Jagbreviere, und in ben neuern Zeiten wurde bas Jagdwesen zu einer eigenen Wiffenschaft erhoben.

## §. 126.

## Eintheilung biefer Biffenfchaft.

## Sie zerfällt in folgende Saupttheile:

- 1) bie Jagbyoologie. Hierunter versteht man bie Renntniß, Benennung und Eintheilung ber jagbbaren Thiere. Die Jagdyoologie macht mit dem innern und außern Bau der jagdbaren Thiere bekannt und belehrt über ihren Aufenthalt, ihre Nahrung, Fortpflanzung, Geschlechtsverschies denheit, Leben, Benehmen und Eigenthümlichkeit überhaupt, so wie über ihre Fährten und Spuren. Außerdem gehört aber auch noch die Naturgeschichte der bei der Jagd gebraucht werdenden Thiere, namentlich der Pferde, Hunde und Frettchen hierher.
- 2) die Wildzucht. Sierher gehört vorzüglich die Kenntniß der Art und Weise, wie man Wildstände im Freien und in Thiergarten anlegen und unterhalten, verdorbene aber wieder emporbringen kann, und wie man den Wilds ftand durch Hegung und Pflegung und burch Fütterung, Salzlecken, Quellen und Gewässer begünstigen muß.
- 3) der Bildschus. Diefer besteht in der Sorgsalt, den Wildstand gegen alle demselben schädliche Raubthiere und Raubschüßen zu sichern, das unzeitige und übertriebene Jagen zu hindern, und die Verletzung der Schonzeit zu verhüten.

- 4) die Jagte unft sprache. So wie jedes andere Gewerbe, jede andere Kunft, jede andere Biffenschaft, so
  hat auch die Jagd ihre eigene Terminologie, auf welche
  unter den Jägern streng gehalten wird. Verstöße gegen
  dieselbe wurden sonst und werden hier und ba noch auf
  eine eigene vorgeschriebene Weise und unter Beobachtung
  gewisser Gebräuche an dem Schuldigen gerügt.
- 5) die Ausübung der Jagd felbft. hierunter verftehen wir das Geschäft, jagdbare Thiere auf kunstgerechte Beise in seine Gewalt zu bekommen. Dazu gehört nun die Kenntniß aller dazu nothigen Instrumente und hulfsmittel jeder Art, so wie die nothige Geschicklichkeit im Gebrauche berselben, vorzüglich der Schießgewehre, Nete, Kallen, Schlingen und Eisen zum Fangen und Erlegen, nächstdem aber auch die Kunst, Pferde, hunde, Frettchen und Falten für das Jagdwesen abzurichten oder zu dressieren und bei der Jagd gehörig anzuwenden.

#### §. 127.

Eintheilung ber Jagb in Bejug auf die jagdbaren Thiere.

In diefer Beziehung findet eine doppelte Eintheilung fatt und zwar:

- 1) in die Bobe und Riederjagd, und
- 2) in die Sobe, Mittel : und Niederjagd.

Mo die erftere Eintheilung gilt, werden gerechnet

# A. zur Sohenjagb,

- a) an Saarwild:
- 1) bas Rothwild,
- 2) das Rehwild,
- 3) das Damwild,
- 4) das Schwarzwild, ju welchem die Baren mit gurechnen find,
- 5) die Luchse,
- 6) die Bolfe;

## b) an geberwilb:

- 7) die Ochmane,
- 8) die Trappen,
- 9) bie Rraniche.
- 10) das Auerwild,
- 11) bie Fafanen,
- 12) das Birtwild,
- 13) Das Bafelwild,
- 14) große Brachvogel.
- 15) die Reiher und
- 16) als Feberspiel ber gemeine Abler, ber Schuhu, Frembling, Blaufuß, Lerchenfalte, Habicht, Sperber;

# B. zur Mieberjagb,

- a) an Saarwilb:
- 1) die Sasen,
- 2) die Raninchen,
- 3) die Biber,
- 4) die Gichhornchen,

- 5) die Dadife,
- 6) die Fuchse,
- 7) die Fischotter,
- 8) die wilden Ragen,
- 9) die Marder,
- 10) die Bitis,
- 11) bie Biesel;

## b) an Feberwilb:

alle Bogel, welche fich oben unter ber hohen Jagb nicht aufgeführt finden.

Im Königreiche Sachsen, wo die unter 2 angegebene Eintheilung stattfindet, gilt das Edict vom 8. November 1717, in welchem die Eintheilung wortlich folgendermaßen lautet:

"Bur Bohen Jagd follen gerechnet werden: Bare, Bairinnen, junge Bare, Biriche, Studen Bild, Bildetalber, Tannifiriche, Tannwild, Tannwildstalber, Luchfe, Schwanen, Trappen, Rraniche, Auerhanne, Auerhaner, Fasanshuner, Boden;

jur Mittel : Jagb: Rehbode, Rehe, Rehtalber, hauenbe Schweine, angebende Schweine, Reiler, Bachen, Frischlinge, Bolfe, Birthahne, Safelhuner, große Brachvogel;

jur Nieberjagd: Sasen, Kuchse, Dachse, Biber, Kisch, otter, Marder, wilbe Kaben, Elthiere, Eichhörner, Wiesel, Damster, Schnepfen, Rebhuner, wilde Ganse, wilde Enten, Reiher, Teicher, Seemeben, Wasserhuner, Wasserschnepfen, wilde Tauben, Giebite, Wachteln, kleine Brachvögel, Ziemer, Schnarren, Amfeln, Druffeln, Lerchen und andere kleine Bogel, wie sie Namen haben mögen."

## §. 128.

Eintheilung ber Jagb nach ben verschiebenen Arten ihrer Ausubung.

hiernach fann man die Jagb eintheilen:

- 1) in die Bolgjagd,
- 2) in die Reldjagd, und
- 3) in die Bafferjagd.

Bei diesen kommen ale Unterabtheilungen folgende Jagds methoden vor:

- a) die Treibejagd, entweber in freien ober in eingestells ten Raumen.
- b) der Anftand,
- c) das Befchleichen, wobei durchgangig das Feuergewehr gebraucht wird,
- d) ber gang burch Dege, Graben, Fallen, Gifen, Schlingen,

und bei der Solg = und Feldjagd auch noch

e) ber Fang burch Thiere, und zwar entweder burch Sunde ober burch Falten.

## §. 129.

Sulfemittel jur Ausübung ber Jagb.

Die ersten Wassen, welche man bei der Jagd gebrauchte, waren die Reule, der Spieß, die Schleuder und die Schlinge. Nächstem bediente man sich des Bogens — welcher in der Volge zur Armbrust ward — des Schwertes, der Nehe und mancherlei Fallen und Schlingen. Die alten Griechen führzten bei der Jagd gewöhnlich das Schwert und einen Burfpieß, und bei den Hebrdern, welche die Jagd ebenfalls liebzten, wurden vorzüglich Lanzen, Wursspieße und Fallgruben

angewendet. Bunde und Pferde gehörten übrigens immer gu ben unenthehrlichen Gulfsmitteln bei der Jagb.

Mit so durftigen Mitteln war die Jagd in der Vorzeit höchst schwierig und oft ein Kampf, bei welchem, der Jäger sein Leben einsehen mußte, weßhalb der dazu erforderliche Muth und die dazu nothwendige Muskelkraft als die vorzügslichsten Tugenden des Mannes galten, und Simson, Nimrod, Herkules und Theseus haben sich zu ihret Zeit durch Erlegung vieler gefährlichen Thiere als berühmte Jäger ein dauerndes Andenken erworben.

Eine überaus große Erleichterung, Sicherheit und Bers volltommung erwuchs aber ber Jagd aus der in ber ersten Balfte des vierzehnten Jahrhunderts geschehenen Erfindung ber Feuergewehre, die von jener Zeit an, wo sie mit Lunten abgebrannt wurden, nach und nach zur gegenwartigen Bers Besserung gelangten.

## ·§. 130.

## Betrachtungen über Jagdliebhaberei.

Es ist psychologisch sehr merkwardig, daß auch ber ge bilbetste, ber sanfteste Mensch so entschiedene Neigung zur Jagd hat, und so großes Vergnügen baran findet, wenn er einmal bekannt damit geworden ist. Schon das harmlose Kind jagt begierig nach Schmetterlingen, und innige Lust empfindet der Knabe beim Vogelfang. Viel höher steigert sich aber die Leidenschaft zum Fangen und Erlegen wilder Thiere bei dem Jünglinge und Manne. Während die kalte Vernunst sich gegen die Jagd zu sträuben versucht, zieht der Naturtrieb unwidersiehlich zu ihr hin. Ein unerklärbares Etwas gewährt dem Jäger einen Genuß, wie es keine andere Beschäftigung

vermag. Vielleicht ist es die Spannung und Erwartung, in die man versetzt und in der man erhalten wird; die Berechnung, wie alles kommen könne, und dabei die Zurücksührung auf eigene Kraft, eigenes Urtheil und Benutung des Augens blicks, was so aufreizt, oder noch mehr das Sefühl von Sessundheit, Kraft und Muth, welches durch die Ausübung der Jagd geweckt und erhöhet wird, was den Jäger so entstammt. Sep es aber was es wolle; immer ist es gewiß, daß die Liebe zur Jagd sehr tief in der menschlichen Natur begründet ist, und völlig unwahr ist es, wenn man sagt, nur harte, ungebils dete Menschen liebten sie und könnten Vergnügen an ihr sins den. Wei viele vortressliche Menschen giebt es, die zugleich leidenschaftliche Jäger sind, und vielen Jagdseinden zum Musster dienen könnten!

Je ernster und wichtiger die Geschäfte eines Mannes sind, desto nothwendiger ist es, daß ihm von Zeit zu Zeit eine Erholung und Stärkung zu Theil werde. Es giebt aber schwerlich ein Mittel, wodurch die Gesundheit so erhöht, der Körper so gestärkt, der Geist so erfrischt und zu neuer Thatigsteit so befähigt werden könnte, als durch die Jagd.

## 6. 131.

## Rothige Beschrantung.

Wenn dem Landmanne die Saat — dem Balbe der Nachwuchs zu Grunde gerichtet, und der Jagdfröhner von seinem Nahrungserwerb abgehalten wird, oder das Land zu großen Aufwand für das Jagdwesen bestreiten soll, oder die Zeit, welche den Geschäften angehört, zur Jagd vergeudet wird, oder Ungebührnisse anderer Art bestehen; so sind das Nisbräuche, die tein Verständiger gut heißen oder in Schus

nehmen wird. Alles Uebermaß ift schädlich, und welches Gute tonnte nicht durch Migbrauch nachtheilig werden? Guten wir uns also vor dem Migbrauche, benugen wir aber bas Gute der Jagd!

#### 6. 132.

Einfluß ber Jagb auf bas Forftwefen.

Die Jagd hat für das Forstwesen unter andern den groffen Ruben, daß der Forstverwalter durch sie zu allen Tagestund Jahreszeiten angetrieben wird, den Wald in allen Richtungen zu durchstreisen und Orte zu besuchen, wohin er als bloßer Forstmann — ware er auch der eifrigste — doch nicht kommen, und wo also Manches, was für den Forstschutz, den Waldbau, und den Forsthaushalt überhaupt sehr wichtig seyn kann, unbeobachtet bleiben würde. Daher hat man es auch in der neuesten Zeit überall eingesehen, daß die hier und da verssuchte Trennung des Forstwesens vom Jagdwesen keinesweges rathsam ist.

## Zweites Kapitel.

Von der wilden Fischeret und wilden Bie nengucht \*).

## §. 133.

Bon ber milben Fischerei.

Man theilt die Fischerei in wilde und gahme. Unter ber erstern versteht man die Fischerei in den Fluffen, Meeren und folden Landseen, welche von der Natur gebildet sind.

Da biefe heiden Gegenftande im Forfthaushalte ju unwichtig find, fo hat man fie bier in einem Kapitel jusammengefast.

Die lettere beschränkt sich auf die durch Damme oder Schute fünstlich angelegten Teiche und Fischhalter.

Vormals wurden die außer den Teichen und Fischhaltern vorkommenden Fische als herrenlos betrachtet, und nach dem romischen Rechte hatten nur diejenigen Fische einen Eigenthus mer, welche in jenen enthalten waren.

In vielen Landern wird die wilde Fischerei wie die Jagb ju den Regalien gezählt, und oft eben so wie jene von den Forstbedienten verwaltet, wenn sie in den Forsten vortommt, was auch deßhalb meist zweckmäßig ist, weil der Forstbediente bei Tag und bei Nacht in die Gegenden kommt, wo die wils den Gewässer im Walde sind.

Man zählte daher auch vormals die wilde Fischerei alls gemein zu den Gegenständen, mit welchen der Forstverwalter befannt sein mußte, und die Titel der sonstigen Vorgesehren bezogen sich mit hierauf. Auch findet man in den ältern Schriften für Forstmanner und Jäger sast immer die Fischerei mit aufgeführt. Die Ausübung derselben gehört jedoch nicht in den Wirkungskreis des Forstmannes und Jägers, und wird darum hier übergangen.

## 6. 134.

#### Bon ber wilben Bienengucht.

Hierunter versteht man die Bienenzucht in den Balbern. Sie besteht gegenwärtig noch vorzüglich in Polen, Curland, Pommern und Preußen; vormals war sie aber auch in den südlichern Gegenden mehr einheimisch als jest, und die Nurnsberger Zeidlergerichte sind bekannt und vorzüglich berühmt.

Die Baldbienen gewähren mehr und bessern Sonig und Bachs, als die Gartenbienen, und erfordern weniger Mube-

Bu ben Baumen, in welche man die fogenannten Balds beuten fur die Bienen macht, fchicken fich die Riefern am

besten; sie mussen aber wenigstens 1 bis 1½ Elle im Durchs messer start seyn. In solche Baume werden Austriete zum Besteigen eingehauen, und in der Sohe von 5 bis 7 Ellen wird eine ungefähr 3 bis 4 Auß lange und 1½ Auß tiese Desse nung gemacht und ein Bret vorgenagelt; oft kommen auch 2 bis 3 dergleichen Beuten in einen Baum übereinander.

Die Balbbienenzucht wird gewöhnlich von zahlreichen Gefellschaften betrieben, welche die Ausbeute unter sich theilen. Sie haben einen Zeidelrichter und Oberrichter, halten ordent liche Zusammenkunfte, berathen sich unter diesen Richtern und fassen Beschlusse nach der Stimmenmehrheit. Unter andern besteht eine solche Zeidlergesellschaft in der Mustauer heibe von 170 Theilnehmern, welche in den Jahren 1648 und 1718 besondere Statuten erhielt.

Diese Gesellschaft hatte Anfange über 8000 Beuten, bie aber jest bis auf 4000 eingeschränkt worden sind. Für jede Beute werden 3 Pfennige Zeidelzins an den Waldbesiser besahlt.

Wenn ein Blenenschwarm über seines Besitzers Granze auf einen Baum des Nachbars geht, so tann dieser sich den Schwarm zueignen, wenn er, die Zeidelart durch den Arm rückwärts werfend, den Baum in gemessener Entfernung damit erreicht.

In vielen Gegenden bringt man auch die gahmen Bie nen in den Wald, und an manchen Orten wird für jeden das hin gebrachten Stock Bienen 2 Grofchen Weibegelb an den Waldbesither entrichtet.

Es verdient hier noch bemerkt zu werden und ift die webtere Beobachtung darüber zu empfehlen, daß man, nach Rrunigens Encyklopadie, gefunden haben will, das Bieh erhielte eine gesundere Nahrung, und die Biehseuche richtete weniger

Unheil an, wo viele Bienenftande find, weil die Bienen ben Sonigthau von ben damit befallenen Pflanzen absaugten.

## Drittes - Rapitel.

Benutung ber Bluten, Fruchte, Blatter und Zweige von Baumen und Strauchen, fo wie bes Leseholzes und ber verkauflichen Solzpflanzchen.

## §. 135.

Benutung der Bluten und Fruchte.

Die Benutung ber Bluten ift fehr beschränkt und als forfinebennutung taum in Betracht zu ziehen, so reichlichen Stoff fie auch ben Bienen zur Bereitung von Sonig und Bache barbieten, und so wohlthatig manche in medicinischer Beziehung sepn mögen.

Biel wichtiger und in manchen Gegenden von fehr gros , fem Werthe ift bagegen bie Benugung ber Fruchte.

Aus den Vogelbeeren kann ein guter Branntwein bereis tet werden; auch läßt sich ein gesundes Muß daraus kochen, und unreif taugen sie zum Gerben. Die Elzbeeren werden eingemacht und roh verspeist und dienen auch zur Mast. Das wilde Obst bringt an manchen Orten keine ganz unbes deutende Nugung; die Haselnusse werden bekanntlich von Vieslen geliebt; die Früchte der Linde geben ein gutes Del; die Bachholderbeeren werden als Vogelsutter, als Arzneimittel, als Gewürz, zum Branntweinbrennen, zu Muß und zum Räuschen angewendet.

Am wichtigsten von allen Walbfruchten find aber die Eischeln und Bucheln fur Menfchen und Bieb; die Buchedern

gewähren befonders ein gang vortreffliches Del; von ben Cie cheln wird auch Raffee gemacht. —

Da übrigens alle Samenarten jur Fortpflanzung und Werjüngung ber Bilber bienen, fo kann die Einfammlung auch in diefer Hinsicht geschehen und als Nebennutzung ber trachtet werden, wenn ein unmittelbarer Gelbgewinn badurch zu erlangen ist.

#### §. 136.

Von ber Benutung bes Laubes als Biehfutter.

Das Laub vieler Holzarten liefert, sowohl grun als gestrocknet, ein sehr gutes Niehstuter. Das Pappellaub wird für das nahrhafteste gehalten und man schäst den Futterwerth eines Pfundes trockenen Laubes von der Canadischen Pappel einem Pfunde Haser gleich. Die grunen Blätter von den Ukazien sollen wenigstens eben so nahrhaft seyn, als der Klee, und das Eschen:, Rüstern: und Lindenlaub wird als ein vortrefsliches Futter für die Kühe betrachtet. Besonders aber lieben die Schase und die Ziegen das Laubsutter, welches ihnen auch sehr gedeihlich ist.

Die Benuhungsart ift, wie schon bemerkt, eine doppelte, namlich man futtert entweder grunes oder getrocknetes Laub. Grun wird dasselbe entweder von den Zweigen gestreift und in Sacken eingebracht, oder es wird dem Niehe gleich mit den abgehauenen Zweigen vorgeworfen.

Um das Laub getrocknet zu verfüttern, werden die jungen 3 bis 4jährigen Zweige zu Ende Augusts oder Anfang Septembers abgehauen, in Bundel gebunden und zum Abtrocknen aufgestellt, dann im Winter in die Naufen geworfen, und nach dem Abfressen des Laubes zur Feuerung benutet.

Da diefe Nebennutung in der Regel nur bei der Ropfe

und Schneidelwirthschaft vorkommt, so interessirt sie den Forstsmann gewöhnlich nicht viel; wenden wir sie aber auch so an, daß wir zu dicht stehende ganz junge Orte ausschneiden lassen, und nehmen wir die Fällungen einzelner, zur Laubnugung bestimmter Bäume im Spätsommer vor, so wird neben dem großen Vortheile der Laubgewinnung zu Futter, auch noch der erreicht, daß man dem Laubstreifeln, durch welches in manchen Gegenden die jungen Bestände, besonders in den Niederwäldern, verheert werden, auf gute Art steuert, und man kann dadurch auch ohne Rostenauswand zu dicht erwachsene junge Bestände verdünnen.

#### §. 138.

Bon ber Benugung ber grunen Nabeln und fleinen Zweige.

In ben Abhandlungen ber tonigl. schwedischen Atademie ber Wiffenschaften wird gesagt, daß auch die grunen Nadeln ber Fichten und Cannen sehr gut zu Pferdefutter taugten, (f. Stahl's Forstmagazin, 7. Band, S. 143). Hierbei mocheten sich jedoch viele Schwierigkeiten finden.

Vagegen aber tonnen die Neveln und Zweige jum Einsftreuen bei dem Biehe angewendet werden, wovon im funften Kapitel gehandelt wird.

## §. 139.

Bom Lefeholze und von vertäuflichen Solzpffangchen.

Da die Sauptbestimmung der Walder in der Erziehung des Holzes besteht, so scheinen die hier genannten beiden Gesgenstände nicht zu den Nebennutzungen sondern zur Sauptsnutzung zu gehören. In dieser ist jedoch bloß dasjenige Holz begriffen, welches vom Waldbesitzer geerndet wird. Das ist nun weder bei dem Lescholze noch bei solchen Holzpslänzchen

ber Fall, welche jum Verfeten vertauft werben, und beshalb find beibe zu ben Nebennutungen zu rechnen, in fo fern, als ein Gelbertrag vom Balbbesither baraus bezogen wird.

Unter Leseholz ist ursprünglich — wie auch der Name selbst schon fagt — bloß das an dem Stock oder Stamm. bur gewordene und im Balde zum Boden gefallene Holz zu verstehen, welches von da mit der Hand aufgelesen werden den tann. Nach und nach hat sich aber der Begriff: Leseholz, in den verschiedenen Landern mehr oder weniger erweitert, und es giebt Gegenden, wo man alles im Balde besindliche, auf dem Stock durr gewordene Holz darunter versteht, gleichviel ob dasselbe schon am Boden liegt oder erst gefällt werden muß-

Im Konigreiche Sachsen gilt folgender Begriff:

Leseholz ist das auf dem Stock oder am Stamm burr gewordene, abgefallene oder abgebrochene Holz, welches ohne Art, Beil, Sacke und Sage gesammelt, und ohne Wagen fort geschafft werden kann.

Das Leseholz beträgt in Hochwaldungen oft ben fünften Theil, oder noch mehr, von dem, was der Waldbesiger für sich erlangt, und es ist also für die Nationaldsonomie sehr wichtig.

Dem Forstmanne erschwert das Leseholzholen die Beschützung des Waldes gar sehr, und es wurde auch aus mancherlei andern Ursachen wünschenswerth seyn, wenn es unterbliebe, was sedoch erst von der Zutunft zu erwarten steht. Denn je besser die Forstwirthschaft ist, desto weniger Leseholz wird sich in den Waldungen erzeugen, und desto eher wird diese Rutung, welche dann bloß als eine arge Zeitverschwendung und als verwersliche Gelegenheit und Lockung zum Diebstahle erscheint, auszuheben und, wo sie als Verechtigung stattsindet,

abzulösen seyn. Gegenwartig ift sie ein Uebel, has aus meherern Rudssichten geduldet werden muß, welches man aber durch Einführung einer gewissen Ordnung hinsichtlich der Personen, der Zeit und der Waldorte so viel möglich zu mindern hat. Gewöhnlich haftet es als Servitut auf den Waldungen, wobei aber doch meist eine namhaste Abgabe für die zu lössenden Leseholzzettel stattsindet, deren Geldertrag eben das Lesen holz zur Nebennuhung macht.

Was die vertäuslichen Holzpflänzchen betrifft, so ist zu bemerken, daß oft ein Ueberfluß an Holzpflanzen in den Waldbungen vortommt, aus deren Vertauf ebenfalls ein Geldertrag als Nebennuhung bezogen werden kann.

# Biertes Rapitel.

Benugung der Rinde und Safte von ben Baumen und Strauden.

# §. 140.

#### Benutung ber Rinde.

Die Rinde von Eichen und Richten wird jum Gerben, die von Erlen, Birten und Ruftbaumen jum farben, und bie von Linden und Ruftern zu Baftarbeiten benust. Am wichtigsten und einträglichsten für den Forstmann ist die Besnuhung der Rinden jum Gerben; es werden in manchen Gesgenden ganze Eichen: Niederwaldbestände, die man Schalb maldung en nennt, bloß deshalb erzogen, um das holz im angemessenen Alter zur Zeit des Laubausbruches entweder gleich

auf dem Stocke oder nach der Källung zu schälen, und der Geldertrag aus biesen Schälwaldungen übersteigt oft ben, welchen man in andern Eichenwaldungen aus dem gesammten Holzertrage bezieht. Auch in den Eichen Dochwaldungen, so wie in den Fichtenwäldern, werden häufig die gefällten Hölzer entborkt, die Rinden zur Lohe an die Gerber abgegeben, und hierdurch bedeutende Geldertrage als Nebennuhung gewonnen. Das Schälen geschieht natürlicherweise am leichtesten in der Saftzeit und die Rinden enthalten auch zu dieser Zeit den meisten Gerbestoff.

Die Abgabe ber Rinden geschieht entweder in Bellen nach Schocken ober in klaftermäßig aufgesetzen Saufen.

## 6. 141.

## Benutung ber Gafte.

Aus bem Safte einiger Baume, vorzüglich ber Ahorne, täßt sich Juder ober Sprup bereiten, aus dem der Birke ein dem Chapagner ähnliches Getrant, und der Saft von den Nadelhölzern giebt Terpentin und Pech. Jur Erzielung des lettern eignet sich aber ganz vorzüglich die Fichte, und weit mehr als die Bendhung aller andern Baumsafte interessirt den Forstmann die Pechnuhung oder das harzscharren; daher auch bloß von diesem hier gehandelt werden soll.

Das Bargicharren geschieht auf folgende Beise:

Es werden zu Ende des April' ober im Anfange des Mai an den Kichten, auf verschiedenen Seiten des Stammes, zwei bis vier Streisen Rinde von 1 bis 2 Zoll Breite und 3 bis 4 Fuß Lange bis auf den Splint gelöst und herausgenommen, und diese Rinnen, welche nur einen oder zwei Fuß von der Erde herunterreichen durfen, werden Lach en oder Lagen genannt, und bei stärkern Stämmen ungefähr alle zwei Jahre mit neuen vermehrt, so daß ein solcher Stamm zulest oft viele Lachen hat. Das in diesen Lachen von dem ausstießens den Safte entstehende Parz wird nun alle Jahre, oder besser alle zwei Jahre, im Spätsommer heraus und in untergehaltene Gefäße gescharrt, hierauf aber zu Pech gesotten.

Bei jedesmaligem Scharren werben die Lachen jugleich wieder aufgefrischt.

Ob nun gleich von einer mit ungefahr 10 Lachen verserhenen Fichte im Durchschnitt höchstens alle zwei Jahre ein Pfund harz erlangt wird, so gewährt doch das harzscharren im Ganzen einen bedeutenden Geldertrag, und ist in dieser Beziehung bei Fichtenwaldern unstreitig die wichtigste Nebensnuhung.

Sie ist aber auch sehr verderblich, weil sie den Zuwachs bes holzes ungemein vermindert und das Erfranken der Stamme, so wie die Verderbnis des holzes zur Folge hat. Wo man also das harzscharren nicht gleichsam als hauptnuhung betreiben will, sondern die holzernte als diese betrachtet, da darf es nur mit vielen Beschränkungen geschehen, worüber in der Lehre vom Forstschutze das Nothige erwähnt werden wird.

# Fünftes Rapitel.

## Bon ber Balbfireu.

# §. 142.

## Erflärungen.

Unter Balbstreu versteht man biejenigen Producte des Baldes, welche zum Einstreuen für das Bieh angewendet werden.

Sie ift entweder:

A. ein Erzeugniß ber Baume, ober

B. bes Bodens.

Im ersten Falle besteht sie entweder aus schon abgefalle nen Blattern und Nadeln, und wird alsdann Rech streu genannt; oder sie wird vor dem Abfalle der Nadeln und mit den Zweigen von den Baumen genommen, und heißt dann Schneidelstreu. Nur das Nadelholz und vorzugsweise die Fichte wird zur Schneidelstreu benutt.

B. Die Producte bes Bodens, welche jur Streu bienlich find, bestehen in: Beibe, Ginfter, Schwarzbeeren und Preißelbeeren, Moosen, Farren, Binfen und andern bergleichen Forstgewächsen. Wir wollen sie mit dem Namen Pflangenftreu belegen.

Man fucht zweierlei Zweck burch die Balbftreu zu erreb den:

- 1) die Trockenstellung bes Biebes und
- 2) bie Bermehrung des Dungere.

## 6. 1430

## Bemerkungen über die Benugung ber Rechftreu.

Den zulest angegebenen Zweck (bie Vermehrung bes Dans gers) halt man mit Recht fur ben wichtigsten; man weiß zu gut, bag nahrungslofe Felder nicht tragen.

Was wurde man nun von dem Landwirthe sagen, der den Dünger, welchen seine Aecker bedürsen, verkausen wollte, um dadurch eine landwirthschaftliche Nebennuhung zu erlansgen!? — Nicht verständiger handelt aber der Forstwirth, wenn er das abgefallene Laub und die Nadeln als Waldnebensnuhung betrachtet und als solche verkaust. Nicht eine Waldsnebennuhung, sondern eine Waldverwüstung ist das; denn kein Unterrichteter ist zweiselhaft, daß die fortgesehte Entnehmung dieser Rechstreu den Wald über kurz oder lang zu Grunderichtet. Kein Boden ist so unerschöpslich an Pstanzennahrung, daß er immerwährend hergeben könnte, ohne zu empfangen; das ist jedem Landwirthe bekannt, und darum strebt er so sehr nach der Waldstreu.

Warum will er aber babei nicht begreifen, daß die Waldsbäume eben so wenig im nahrungslosen Boden gedeihen können als die Feldfrüchte? und warum will er nicht einsehen, daß der Waldboden nahrungslos wird, wenn man ihm die Nechstreu entzieht? Es ist dieß ja der einzige Dünger, welchen ihm die Natur reicht; wir Menschen können den Wald nicht dungen wie unsere Felder, Gärten und Wiesen; die Natur aber hat dasür gesorgt, daß dem Boden ein Ersaß zu Theil werde sür die Masse Wasse won Holz, welche wir dem Walde entnehmen. Die Bäume ziehen durch ihre Glätter und Nachen viele Nahrung aus der Luft, sonst würde die Menge von

Holz gar nicht erzeugt werden können, wenn der Boden alles hergeben sollte. Es fallen aber allichrtich viele Blatter und Madeln zur Erde, gehen daselbst in Faulniß über, werden im Schnees und Regenwasser aufgelost, und ihre Bestandtheile sickern mit jenen Wassern in den Boden, befruchten ihn daburch im Innern und ersetzen so die vom Holz entzogenen Mahrungstheile.

1

Nehmen wir aber diese Blatter und Nadeln hinweg, so rauben wir dem Boden die ihm von der Natur angewiesene Dungung, und setzen wir diese Beraubung lange Zeit fort, so muß nothwendigerweise der völlig unfruchtbare Zustand eintreten, den wir leider! nur allzu häusig schon in unsern Babdern sinden, und der namentlich in der Oresdener Seide so deutlich vor uns liegt! —

Manche glauben, wenn nur die Bestände in der Jugend und bis zur Salfte des haubaren Alters geschont wurden, so könne man die Rechstreu ohne zu großen Nachtheil benußen. Gesetzt aber, ein Hochwald werde bis zum 50sten oder 60sten Jahre gänzlich geschont; so ist zwar bis dahin der Boden verbessert worden; allein die Baumwurzeln haben sich dabei vorzüglich über die Oberstäche verbreitet, und wird nun die wohlthätige Decke hinweggenommen, so hat dieses zunächst einen außerst nachtheiligen Einstuß auf den Holzbestand, und von nun an wird dann auch bei fortgesetzter Streubenußung der Boden allmählig so verschlechtert, daß nach dem Abtriebe des alten Holzes auch von dem jungen nichts gutes zu erwarten ist.

Mogen wie es alfo anfangen, wie wir wollen, fo wird bie Benugung ber Rechftren allemal außerft nachtheilig für

die Balbungen feyn, und fie follte baber ganglich im Rapitel ber Forfinebennugung ausgestrichen werden.

## 6. 144.

## Bon ber Schneibelftreu.

Sanz anders verhalt sich's mit der Schneidelftreu. Bermenden wir von dem bei den Durchforstungen und auf den Schlägen gefällten holze die kleinen Zweige mit den anfigene den Nadeln zur Schneidelftreu; so erlangen wir dadurch ein viel besseres Mittel zur Dungervermehrung, als von den abzgesallenen Nadeln, und verlieren nur wenig an Brennmaterial, weil die Nadeln gewöhnlich doch früher von den Zweigen abssallen, ehe sie verbrannt werden.

## §. 145.

#### Bon ber Pflangenftreu.

Die Gewächse, welche man gewöhnlich hierzu verwendet, tragen wenig zur Verbesserung des Bodens bei, ja es sindet im Ganzen genommen wohl eher das Gegentheil statt. Der hauptgrund, aus welchem die Entnehmung der Nechstreu so verderblich ist, fällt also hier in der Negel weg. Allein die Begnahme der Pflanzenstreu kann dennoch in vielsacher Besziehung nachtheilig für den Bald senn; denn sie bildet eben so wie die Nechstreu eine die Baumwurzeln schübende Decke, deren Zerstörung ahnliche Nachtheile erzeugen kann, wie die Begnahme der Nechstreu.

In den noch zu wenig anerkannten Nachtfeilen, welche die Wegnahme der Nach: und Pflanzenstreu im Allgemeinen mit fich führt, gehöft besonders der Umstand, daß bei einem . nackten, von aller Decke befreiten Walbboden das Regenwasser meist für den Boden verloren geht; denn bei schwachem Regen bleibt es größtentheils auf den Baumen und verdünstet wieder, bei Gewitterregen aber läuft es schnell ab, und kommt dem Boden nicht zu gute, während solches bei einem bedeckten Boden sich länger verhält und dadurch allmählig in die Erbe eindringt.

## §. 146.

## Refultat.

Das Resultat von dem allen ware also, daß die Entsnehmung der Bodenstreu im Ganzen genommen und in der Allgemeinheit mehr Nachtheil als Nußen bringt. In jedem Kall aber ist die Entnehmung der Pflanzenstreu weniger nachtheilig, als die Benußung der Rechstreu. Uebrigens gehört dieser Gegenstand mehr in die Lehre vom Forstschuß als in die von den Waldnebenußungen, und wir kommen dort wieder auf ihn zurück.

# Sechstes Kapitel.

Bon ber Balbhut und Baldgraferei.

# §. 147.

## Bon ber Balbhut.

Die Waldhut ift eigentlich mit der gewöhnlichen abergnten Forstwirthschaft unverträglich; benn entweder findet bei Derfeiben das Wieh teine Weide im Malde, oder es verursacht ju vielen Schaben in bemfelben. Wenn jebes tragbare Platzchen im Walde nach ben Regeln einer guten aber gewöhnlichen Forstwirthschaft in Bestand gebracht wird, so gibt es in dem Alter des Holzes, wo dieses, wie man sagt, dem Maule des Biebes entwachsen ist, nicht so viel Grad mehr, daß sich Biebs heerden davon fättigen könnten. Soll bieses geschehen, so mussen die Orte viel junger behütet werden, und dann ist der Schade zu groß, welchen das Wieh durch den Abstraß bewirkt.

Man steht aber auch überhaupt in großem Irrthume, wenn man glaubt, bas Abfressen erschöpfe die Nachtheile der Balbhut, und ich verweise in dieser Beziehung auf das, was unten in der Lehre vom Forstschutze hierüber gesagt werden soll.

Maffen wir indessen die Walbhut wegen bestehender Bere halmisse dulben, oder wollen wir solche mit upserm eigenen Biehe mit Nuben ausüben; so mussen wir von der gewöhnlichen Forstwirthschaft abgehen, worüber in dem nächstfolgenden Kapitel umständlicher gehandelt werden wird.

## §. 148.

## Bon ber Balbgraferei.

An vielen Orten, die noch lange nicht hutbar find, wächst oft vortreffliches Gras zwischen den Saatteihen und zwischen den jungen Psianzlingen, wo eine vorsichtige Grasbenutzung räthlich ist. Man kann zwar nicht leugnen, daß es oft für das Gedeihen der Holzpstanzen noch besser wäre, wenn man das Gras zwischen dem jungen Holze siehen und verfaulen ließe; allein der Bortheil, welchen die Grasnutzung gewährt, kann doch immer noch sehr überwiegend gegen den Nachtheil seyn, welchen die Wegnahme des Grases bringt, und man

gablt baber bie Balbgraferei nicht mit Uprecht zu ben Balbnebennuhungen.

Siebentes Rapitel. Erbauung von Feldfrüchten im Balde.

## §. 149.

## Einleitenbe Bemerfungen.

Benn wir unfere Balbungen mit Nachbenten betrachten, fo fann uns die Bemertung nicht entgeben, daß ihre Bobenflache meift überaus undfonomifch benutt wirb. wir ben fleinen Raum, welchen die Bolgpflange im erften Sahre bedarf, mit dem taufendmal großern, ben ber haubare Baum erfordert, und erwagen wir, daß biefer Baum viele Jahre lang taum & ber Bobenflache nothig hat, die er gulebt einnimmt, fo muß man fich in ber That wundern, bag man hiervon teinen beffern Gebrauch macht. Der Gartner ift fo flug, bag er zeitig nugbare Bemachfe zwifden fpater nugbaren erzieht; beghalb pflangt er g. B. Salat zwischen Gurten, Robl und andere Bartenfruchte, weil diese Unfange, wo fie noch flein find, Raum zwifchen fich verftatten, um jenen gu . ergieben. Benn aber ber Gartner ichon baburch viel Beminn erlangt, daß er fo fleine Raume zwischen andern Pflanzen benust, wie viel mehr Bortheil murde der Forstmann haben tonnen, wenn er wie jener in den jungen Solgfaaten und Pflanzungen bie großen Zwifchenraume geborig benutte. Man

fdeint bas auch an verfchiebenen Orten fcon lange geftiblt ju haben, wie ber nachfolgende Paragraph zeigen wird.

### §. 150.

Von ben Sadwaldungen ober Saubergen.

In mehrern Edndern, namentlich in der Pfalzi im Obens wald und im Fürstenthum Siegen, ift es schon sehr lange ges bräuchlich, Getreide im Nieders und Mittelwolde zu erhauen. Die Wälder, in denen das geschieht, werden Sackwaldungen oder auch Sauberge genannt, und das Eberbacher Lagerbuch vom Jahr 1509 erwähnt derselben als damals schon einige Jahrhunderte bestehend. Ihre Behandlung ist im Siegensschen folgende:

Aus ben Schlägen biefer, auf 15 bis 20jabrigem Um. triebe ftebenben Balbungen wird nur bas ftartere Reiß : und Stangenhals, fofore nach dem Abtriebe, welcher im Darg und April (bei Schalmalbungen im Dai) erfolgt, jur Befriedigung bes Bolgbedurfniffes herausgeschafft; bas gang fomache Reißig aber bleibt an Ort und Stelle liegen. Dann wird ber Rafen awischen ben Stoden bergestalt abgeschalt, bag bie Platten ober Studen ungefahr 1 Rug Breite, 1 bis 2 Rug Lange und 2 bis 3 Boll Starte erhalten. Diefe Rafenftude werden hierauf etwas gefrummt aufgestellt, und hierdurch so wie durch mehrmaliges Wenden wird ihr Ausborren befordert. biefes erfolgt ift, tragt man bei paffender Bitterung bas vorher liegengebliebene Schwache Reifig auf tleine Saufen gufame men, bedeckt biefe mit ben geborrten Rafen, - wobei de obere Seite nach unten gefehrt wird - und gundet die Saufen an, wo bann bie Rafen in ungefahr 48 Stunden, bei ber nothigen

Bewachung, zu Afche verbrennen, die hernach bei der Saat bes Buchweizens ober Noggens auf dem umgehackten Boden umhergestreut und mit untergebracht wird. Auf diese Art bes nucht man jeden Schlag gewöhnlich zwei Jahre hinter einander zur Kruchternte, welche oft trefflich aussällt, und gibt ihn dann, nach dem Wiederausschlage der Stöcke, mit den zweisährigen Lohden, seiner frühern Bestimmung, nämlich der Holzer; ziehung, zurück.

Am häufigsten sind solche Waldungen vermischte Mittels wälder, in denen die Eiche die pradominirende Holzart ift. Das Oberholz steht in diesen Baldungen ungefahr 15 Schritte von einander entfernt, und ist dem Fruchtbau keinesweges hinderlich, während es mit zur Nachzucht des Unterholzes durch den Samenabfall dient und einiges Nutholz gewährt. Das Banholz wird in den Hackwaldungen des Odenwaldes ebenfalls aus dem Stockausschlage; jedoch an besondern Orten erzogen, welche während dessen mit dem Fruchtbau verschont, in starterm Schlusse gehalten und ausgeschlossene Hackwaldungen gehalten und ausgeschlossene Hackwaldungen gehalten und ausgeschlossene Hackwaldungen gehalten und ausgeschlossene Kackwaldungen gehalten und ausgeschlossene Hackwaldungen gehalten und ausgeschlossene

Im Fürstenthume Siegen fassen die Sauberge eine Flache von 100000 Normalmorgen in sich. Das Clima ift baselbst ziemlich rauh; denn in manchen Gegenden des Landes reift tein Obst, sondern kann nur Hafer gezogen werden.

Bum Betriebe der bortigen Berg., Suttens und Sammers werke find jahrlich 3500000 Rubitfuß Solz zu Rohlen ers forderlich, welches neben der Befriedigung des allgemeinen Solzbedürsnisses sammtlicher Einwohner größtentseils aus den Sackwaldungen entnommen wird, die nebenbei einen großen Theil des Bedarfes an Getreide liefern, und noch außerdem

in ber Regel nach 6 jahriger Schonung mit bem Rindviehe behatet werden.

### §. 151.

Betrachtungen über die hadwirthschaft und über ben Fruchtbau im Balde überhaupt.

Benn die Hackwalder und Hauberge schon so lange in Deutschland bestanden haben, ohne allgemeiner eingeführt zu werden, so läßt sich wohl mit Recht der Schluß daraus ziehen, daß ihre Nühlichkeit sehr beschränkt seyn musse, was auch leicht erklärlich iff, da die Bearbeitung und Bestellung der Hackwaldungen schon im Allgemeinen sehr muhsam ist, insbes besondere aber auch dadurch gar sehr erschwert wird, daß die Burzeln der Stocke und Baume überall im Wege sind, und doch sorgfältig geschont werden mussen.

Unbegreiflich ist es aber, daß man die Fruchterziehung so lange Zeit unter so ungunstigen Umständen im Walde bestrieb, ohne sie von den Niederwäldern in die Hochwälder zu verlegen, wo sie in jeder Hinsicht mit viel mehr Gewinn und weit weniger Muhe ausgeübt werden kann.

Schon vor 12 Jahren machte ich auf diesen Gegenstand ausmerksam; es erhoben sich aber verschiedene Gegner und wiesen nach, daß die Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau nicht überall anwendbar sep; man bewies, daß es hier thöricht ware, auf den Aeckern Holz — und dort unsthunlich, im Walde Getreide zu erziehen. Diese Beweise waren allerdings leicht; höchst auffallend und merkwürdig war aber die Schlußsolge: "weil nicht überall Getreibe im Walde erbant werden kann, so ist diese Idee überall zu verwerfen."

Reinem Vernänftigen wird es in ben Sinn kommen, an allen Orten Holz und Feldfrüchte gleichzeitig erziehen zu wollen; daß es aber in den Baldern große Flächen gibt, wo nicht bloß Holz, sondern auch Feldfrucht und Gras mit Vortheil erzogen werden kann, das wird gewiß auch von keinem Um befangenen bestritten werden. Daß nun aber diese zweisache Benutung nur da geschehen soll, wo es thunlich ist — mithin vielleicht nur auf dem vierten Theile der Baldungen — vers steht sich von selbst.

Was sich mit einigem Schein gegen die Fruchterziehung im Walbe einwenden läßt, daß nämlich die Bodenbearbeitung zu muhsam und tostspielig sey, wird schon durch die. haus berge im Siegenschen und an vielen andern Orten widerlegt, wo die Bearbeitung, wie schon erwähnt, viel muhsamer und der Fruchtertrag viel geringer ist, als bei dem von mir vorgeschlagenen Versahren. Noch träftiger aber sinden wir diese Widerlegung des obigen Einwandes in den Oesterreichischen Staaten, wo man meine Idee begriffen hat und in vielen Gegenden mit dem glänzendsten Erfolge anwendet.

### 6. 152.

### Bon ber Baumfeldwirthfchaft.

In der Fürstlich Metternichischen herrschaft Plag, wo ich im Jahre 1830 Gelegenheit hatte, die Baumfeldwirthschaft im Großen ausgeführt zu sehen, verfahrt man babei auf sobgende verschiedene Arten:

1) Rach geschener Raumung ber Schläge und Reinb gung von den Stocken werben die Schläge in einzelnen Partieen an die Einwohner verpachtet, wobei gewöhnlich fur bas 3och (welches circa 13 Acter fachf. beträgt) 1 fl. B. B. und 4 Arbeitstage geleiftet werden.

Im Berbste wird hierauf von den Pachtern die Alace 6 30ll tief behackt, und im darauf folgenden Frühjahr wird eine abermalige Durchhackung vorgenommen. Alebann saet man 3Theile Safer und 1 Theil Standenkorn vermengt, egget alles gehörig ein, streut nachher Fichten oder Kiefernsamen obens auf und überstreicht den Saatplat mit einer Strauchegge.

Im ersten Jahre wird der hafer, und im darauf folgens ben das Staudentorn, welches bekanntlich das erste Jahr nicht jum Schossen tommt, geerntet; in den hoch stehen gelaffenen Stoppeln findet man alsdann in der Regel vortreffliche Holzepstanzen, und dabei hat man nun nicht bloß die Lodenbesarbeitung zur holzsaat ganz umsonst, sondern bekommt noch 1 st. 28. 28. und 4 Arbeitstage drein.

- 2) Bei ähnlicher Bodenbearbeitung, ober auch nach erfolgter gewöhnlicher Beackerung, werden ein bis zwei Sahre Kartoffeln gebaut; dann wird die Holzsaat mit einer Hafersaat verbunden, und der Erfolg ist gewöhnlich ebenfalls gut.
- 3) Das Land wird regelmäßig umgearbeitet, gepflügt und 1 Jahr wie gewöhnliches Ackerland behandelt; alsdann wers den reihenweise in willführlicher Entfernung verschiedene Holzsarten, als Sichen, Buchen, Ahorne, Sichen, Fichten, Lerchen 2c., gepflanzt, und nachher wird zwischen diesen Reihen noch so lange der Frucht. oder der Kartoffelbau betrieben, als es der Boden und der Schatten von den gepflanzten Stämmen erlaubt. Wenn der Boden zuleht noch Gras erzeugt, so wird auch dieses benutzt.
- Der R. R. ofterreichifche Forftdepartemente. Ingenieur, Berr Liebich in Prag, hat mir viele Erfahrungen und Beobe

achtungen mitgetheilt, welche er seit mehreren Jahren über den Fruchtbau in den Balbern in verschiedenen Gegenden der biterreichischen Monarchie ju machen Gelegenheit gehabt hat, beren Erfolge alle Vorstellung übersteigen; der Zweck dieser Schrift erlaubt aber teine vollständige Darstellung, wefhat nur einige Resultate davon hier aufgenommen werden.

In der Derrschaft Horzowitz im Berauner Kreise in Bohmen, wo auf die vorbeschriebene Weise ebenfalls Staw bentorn und Hafer in Nermengung mit dem Holzsamen aus gesäet wird, berechnet man den Ertrag der hierauf folgenden Hafer, und Staudenkorn Ernte auf 100 Joch mit 250 Schod Stroh und 900 Strich Korn, das Schock Stroh zu 15 sl. W. W. und den Strich Getreide im Durchschnitt zu 7 sl. W. W., den Gelbertrag also im Ganzen jährlich mit 10050 fl. und von einem Joch folglich mit 100 fl. 30 fr. W. W. ober circa 40 fl. Conventionsmunze.

In der Herrschaft Nadborg im Cjaslauer Kreise in Bobs men wird der Reinertrag sogar auf 50 fl. 16 fr. C. M. berechnet, und neben der Berechnung dieser Erträge sind noch
fehr viele Erfahrungen mitgetheilt, wo die Vortheile der Baumfeldwirthschaft die Erwartung übersteigen.

## §. 153.

Bom Ginfing, welchen die Baumfeldwirthschaft auf den Soliere trag bat.

Aus bem Borstehenben erhellet, daß die Müglichkeit der Fruchterziehung im Walde für die Theilnehmer keinem Zweifel unterliegt, wenn sie auf die rechte Art und an dem rechten Orte veranstaltet wird. Es fragt sich also nur noch, welchen Einstuß dieser Betrieb auf die Holzerziehung hat.

Daß der Holzandau nicht leibe, sondern durch die mit dem Fruchtbau verbundene Bearbeitung des Bodens vielmehr gewinne, wenn man bloß eine oder zwei Fruchternten benutt, und alsdann den Holzandau auf gewöhnliche Weise betreibt, darüber kann nicht der mindeste Zweisel stattsinden; daß man aber auch bei einer weitläusigen Reihenpstanzung des Holzes, wie ihn die eigentliche Baumfeldwirthschaft bedingt, wenigstens eben so viel Polz erziehen könne, als bei der gewöhnlichen Holztultur, dasür lassen sich unzählige Belege beibringen. Ich sührte jedoch hier nur solgende zwei an, und diese vorzugweise darum, weil sie in einer Gegend (bei Dresden) vortommen, die von so vielen Sinheimischen und Fremden besucht wird, von denen jeder Zweiselnde sich von der Wahrheit überzeus gen kann.

# 9. 154.

## Erfter Beleg.

Im ersten Heftchen meiner Schrift über die Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau ist Seite 37 eine Fichtenspflanzung beschrieben, wovon ich junachst folgendes auszug-weise hier mittheile:

"Der Weg, welcher von dem bekannten Jagbichlosse Mostiburg nach der dazu gehörigen Fasanerie führt, ist im Mosnat Marz des Jahres 1779 von den Fohlenställen bis an das grune Garnhaus zu beiden Seiten dergestalt mit hichrigen Sichten bepflanzt worden, daß die Reihen der Baume 1½ Sachslische Ruthe weit, die Baume selbst aber 12 Dresdener Fuß von einander entsernt sind.

Das Rlima jener Gegend ift milb, die Lage im Gangen eben, der Boden besteht aus verwittertem Granit und ift von mittelmäßiger Gute.

Der Weg wird von einer Seite unmittelbar vom Balbe begrangt, und die Baume haben baher teinen vollig freien Stand genoffen.

Die geringsten Stamme find 20 guß und Die ftartften bis ju 32 guß boch ausgeaftet.

Die Umfangsmessung ift zwischen 4 und 5 Auß Sohe nach Sachsischem Maß geschehen. Der Ansang dieser Messung ift von den Fohienställen aus auf der rechten Seite gemacht, wobei nach der Fasanerie zu die Saume von Nr. 1 bis 57 auf der rechten Seite stehen, und die von Nr. 58 bis 116 auf der linken.

Die Stamme Mr. 45 und 111 haben ihre Bipfel ver: Ioren; Mr. 97 ift ein Bogelbeerbaum; Die ungewöhnlich geringen Stamme find nachgepflanzt worden, weil die zuerst gepflanzten verungluckt waren.

Bei der Inhaltsberechnung hat man jeden Baum als Regel betrachtet und zu feinem Inhalte noch 28 Prozent abbirt."

Diese Pflanzung wurde nun 1831 im Mai wieder ges meffen, wobei aber die in dem erwähnten Schriftchen unter Rr. 45, 62 und 97 aufgeführten Stämme weggeblieben find, weil Nr. 45 und 62 zu fehr beschäbigt waren, Nr. 97 aber ganz fehlt. Bei dieser Messung ergaben sich nachstehende Resultate:

| Nr. | Umfang<br>nach Bollen. | Sohe<br>nach Bußen. | Inhalt<br>nad Kubitfußen. | Nr.              | Umfang<br>nach Bollen. | Hob Juben. | Inhalt<br>nach Rubiffusen. |  |
|-----|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|----------------------------|--|
| 1,  | 45.                    | 60.                 | 27. 363.                  | 31.              | 42.                    | 58.        | 22. 815.                   |  |
| 8.  | 23.                    | 37-                 | 4. 451.                   | 32.              | 43.                    | _58        | 24. 165.                   |  |
| 3.  | 45.                    | 70.                 | 31. 924.                  | <b>33.</b>       | 30.                    | 50.        | 9. 487.                    |  |
| 4.  | 43                     | 72.                 | <b>9</b> 9. 998.          | 34.              | 36.                    | 55.        | 14. 784.                   |  |
| _5. | 25.                    | 43.                 | 6. 004.                   | 35.              | 33.                    | 52.        | 11. 494.                   |  |
| 6.  | <b>6</b> 0.            | 74.                 | 60. 904.                  | 36.              | 27.                    | 47.        | 7. 441.                    |  |
| 7.  | 56.                    | 76.                 | 54. 162.                  | <sub>2</sub> 37- | 35.                    | 52.        | 14. 144.                   |  |
| 8.  | 41.                    | 66.                 | 24. 718.                  | 38.              | 48.                    | 65.        | 33. 46 5.                  |  |
| 9.  | 29.                    | 50.                 | 8. 902.                   | 39.              | 37.                    | 52.        | 15. 508.                   |  |
| 10. | 36.                    | 65.                 | 17. 472.                  | 40.              | 38.                    | 58.        | 18. 255.                   |  |
| 11. | 37-                    | <b>66.</b>          | 19. 480.                  | 41.              | 21.                    | 43.        | 4. 827.                    |  |
| 12. | 34.                    | 65.                 | 15. 125.                  | 42.              | 57.                    | 68.        | 49. 148.                   |  |
| 13. | 47.                    | 71.                 | 35. 825.                  | 43.              | 46.                    | 65.        | 30. 975.                   |  |
| 14. | 47.                    | 73.                 | 36. g 16.                 | 44.              | 43.                    | 62.        | 25. 851.                   |  |
| 15. | 45.                    | 70.                 | 31. 984.                  | 46.              | 46.                    | 63.        | 30. 025.                   |  |
| 16. | 47.                    | 68.                 | 33. 832.                  | 47.              | 26.                    | 48.        | 7. 151.                    |  |
| 17. | 41.                    | 64.                 | 23. 969.                  | 48.              | 53.                    | 73.        | 45. 585.                   |  |
| 18. | 51.                    | 68.                 | 39. 246.                  | 49.              | 39.                    | 63.        | 21, 111,                   |  |
| 19. | 44.                    | 66.                 | 28. 778.                  | 50.              | 64.                    | 66.        | 61. 436.                   |  |
| 20. | 37.                    | 62.                 | 18. 252.                  | 51.              | 75-                    | 74.        | 95. 101.                   |  |
| 91. | 42.                    | 68.                 | 26. 747.                  | 52.              | 61.                    | 73.        | 59. 708                    |  |
| 22. | 30.                    | 59.                 | 11. 124.                  | 53.              | 42.                    | 66.        | 25. 959.                   |  |
| 23. | 49.                    | 62.                 | 33. 567.                  | 54.              | 63.                    | 72.        | 62. 880.                   |  |
| 24. | 27.                    | 52.                 | 8. 2333                   | 55.              | 56.                    | 72.        | 51. 512.                   |  |
| 25. | 36.                    | 60.                 | 16. 128.                  | 56.              | 49.                    | 61.        | 33. 025.                   |  |
| 26. | 40.                    | 63.                 | 22. 442.                  | 57.              | 69.                    | 72.        | 75. 644.                   |  |
| 27. | 26.                    | 55.                 | 8. 194.                   | 58.              | 55.                    | 68.        | 45. 780.                   |  |
| 28. | 34.                    | 56.                 | 14. 368.                  | 59.              | 40.                    | 56.        | 19. 948                    |  |
| 29. | 47.                    | 67.                 | 33. 834.                  | 60.              | 46.                    | 63.        | 30. 686.                   |  |
| 30, | 50.                    | 66.                 | 38. 099.                  | 61.              | 59.                    | 78-        | 62. 125.                   |  |
| Si  | amma                   | 1.                  | 760. 551.                 | St               | ımma                   | 2.         | 1008. 815.                 |  |

| Nr. | Umfang<br>nack Zollen. | Hach Eusen. | Inhalt<br>nach Rubitfußen. | T E E                                           |              | _ Inhalt<br>na <b>d</b> Rubiffußen. |                      |  |
|-----|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 63. | 56.                    | 74.         | 52. 737.                   | 93.                                             | 55.          | 73.                                 | 49. 098.             |  |
| 64. | 63.                    | 77.         | 67. 247.                   | 94.                                             | 59.          | 76.                                 | 60. 550.             |  |
| 65. | <b>5</b> 9•            | 76.         | 60. 530.                   | 95.                                             | 55.          | 75.                                 | 50. 438.             |  |
| 66. | 47.                    | 76.         | 37. 812.                   | 96.                                             | 60.          | 76.                                 | 62. 553.             |  |
| 67. | 63.                    | 80.         | 69. 867.                   | 98.                                             | 48.          | 74.                                 | 38. 096.             |  |
| 68. | 82.                    | 80.         | 119. 848.                  | 99.                                             | 64.          | 80.                                 | 74. 467.             |  |
| 69. | 68.                    | 78-         | 80. 051.                   | 100.                                            | 67.          | 82.                                 | 84. 151.             |  |
| 70. | 24.                    | 38.         | 4. 976.                    | 101.                                            | 71.          | 84.                                 | 92. 983.             |  |
| 71. | 64.                    | 76.         | 70. 743.                   | 102.                                            | 21.          | 32.                                 | 3. 132.              |  |
| 72. | 49.                    | 74.         | 40. 063.                   | 103.                                            | 103. 72. 84. |                                     | 95. 133 <sub>A</sub> |  |
| 73. | 60.                    | 76.         | 62. 553.                   | 104.                                            | 4. 68. 88.   |                                     | 90. 314.             |  |
| 74. | 24.                    | 38.         | 4.975.                     | 105.     76.     86.       106.     53.     78. |              | 109. 914.                           |                      |  |
| 75. | 47.                    | 70.         | 34. 827.                   |                                                 |              | 48. 652.                            |                      |  |
| 76. | 49.                    | 68.         | 36. 815.                   | 107. 54. 30                                     |              | გი.                                 | 53. 800.             |  |
| 77. | 43.                    | 63.         | 26. 248.                   | 108-                                            | 64.          | 83.                                 | 77.269.              |  |
| 78. | 48.                    | 67.         | 34. 492.                   | 109.                                            | 45.          | 73.                                 | 33. 292.             |  |
| 79. | 43.                    | 60.         | 24. 998.                   | 110.                                            | 70.          | 86.                                 | 93. 568.             |  |
| 80. | 32.                    | 58-         | 12. 182.                   | 111.                                            | 69.          | 87-                                 | 91. 404.             |  |
| 81. | 44.                    | 6o.         | 96. 161.                   | 112.                                            | 6₽.          | 81.                                 | 68. 045.             |  |
| 82. | 48.                    | 68.         | 35. 007.                   | 113.                                            | 66.          | 83.                                 | 80, 158.             |  |
| 83. | <b>5</b> 9.            | 67.         | 53. 362.                   | 114.                                            | 57.          | 81.                                 | 58- 537-             |  |
| 84. | <b>3</b> 7.            | 6n.         | 17. 664.                   | 115.                                            | 64.          | 84.                                 | 61. 087.             |  |
| 85. | 62.                    | 67.         | 56. 284.                   | 116.                                            | <b>56</b> .  | 79.                                 | 56. goi.             |  |
| 86. | 24.                    | <b>5</b> 8• | 7. 594.                    | Su                                              | mma 4        |                                     | 1532. 907.           |  |
| 87. | 54.                    | 66.         | 44. 886.                   |                                                 | . 9          | 3. ·                                | 1252. 975.           |  |
| 88. | 39.                    | 65.         | 21. 781.                   |                                                 |              | <b>'•</b><br>                       | 1-0 e. 975.          |  |
| 89. | 52.                    | 66.         | 39. 316.                   |                                                 | - , 2        | )                                   | 1000 011             |  |
| 90. | 48.                    | 68.         | 35. 007.                   |                                                 | - , 4        | ••                                  | 1008. 815.           |  |
| 91. | 53                     | 69.         | 43. 058.                   |                                                 | . 1          | l.                                  | 760. 351.            |  |
| 92. | 46.                    | 68.         | 32. 413.                   |                                                 |              | <u> </u>                            |                      |  |
| Su  | mma 3                  | 3,          | 1252. 975.                 | Sum                                             | aa Sun       | nmar.                               | 4555. 028.           |  |

Da die gemessenen und berechneten 113 Stamme 4555, 028 Rubitfuß halten, so bringt dieses im Durchschnitt für einen Stamm 40, 309 Rubitfuß.

Da nun die Baumreihen 1½ Ruthe von einander stehen, und die Baume in diesen Reihen 12 Kettenfuß oder 1 Ruthe 2 Kuß\*) weit von einander gepflanzt sind, so trägt es jedem Stamme 1, 80 Quadratruthen Fläche; es könnten mithin auf einem Acker, der auf die angegebene Are reihenweise bepflanzt wäre,  $166\frac{2}{3}$  Stämme stehen, und diese würden, da ein Stamm 40,309 Rubitsuß hält, 6718,399 Rubitsuß oder 86,436 Klastern in dem Alter von 56 Jahren enthalten.

Hierbei kommt nun noch ein wichtiger Gegenstand in Bestracht, den man hier durchaus nicht unbeachtet lassen darf. Bei jeder Saat oder Pflanzung bleiben hekanntlich im Lause der Zeit viele Stämme im Wachsthume zurück, und manche steben schon zeitig ganz ab. Daher kommt es nun, daß man so unverhältnismäßig kleine Stämme zwischen auffallend großen sindet. Nummer 2 z. B. halt 4,452 Kubikfuß, Nr. 105 dagegen 109,924 und mithin mehr als 24mal so viel.

Hatte man aber im Jahre 1779 anstatt 12 Fuß weit ju pflanzen, nur zwei Fuß weit in den Reihen gepflanzt, und nachher die im Wachsthume zurückbleibenden immer zu rechter Zeit herausgenommen, dergestalt, daß von den Anfangs gespsanzten 696 Stämmen zuleht nur die 116 stärksen übrig geblieben wären, so wurde man gegenwartig keine verkummerten mehr vorsinden, sondern nur starke.

<sup>\*)</sup> Durch einen Drucke ober Schreibefehler find in bem oben erwähnten Schriftchen die Entfernungen ju 12 Sas Dredbener Das angegeben; es find dies aber Lettenfuße.

Wir wollen aber jest nur die Salfte der gepflanzten 116 Stamme als nicht vorhanden ansehen, und die wit größern Nummerziffern bezeichneten 58 Stamme beibehalten, und summiren, so ergibt sich ein Massen:Inhalt von 3476, 691 Rubitsuß und es trägt mithin durchschnittlich jedem Stamme 59,941 Rubitsuß. Da nun 1663 Stamme auf 1 Acker zu rechnen sind, so wurden diese 9990, soa Rubitsuß oder 126,797 Plastern Lellig pro Acker geben, während nach meinen Hulfstafeln (s. Seite 34) die Fichten in den vollkommensten Waldbeständen auf dem besten Boden im Alter von 56 Jahren nur 8844 Rubitsuß oder 113,584 Klastern versprechen.

Bas übrigens die Gate und Brauchbarkeit dieser Stamme zu Rug- und Bauholz betrift, so finden wir solche vollstommen gesund, und sie versprechen, da viele eine Lange von 70 bis 80 Fuß haben, gutes Rug- und Bauholz, besonders da alle Stamme von Jugend auf bis zu einer beträchtlichen Sohe entaktet worden sind.

## 9. 155.

### Smeiter Beleg.

Zwischen Kreischa und Lungwis, brei Stunden süblich von Dresden, sindet man einen Spaziergang, welcher zu beiden Seiten mit Fichten bepflanzt ist, von benen die altesten nach glaubwürdigen Nachrichten ein Alter zwischen 130 bis 140 Jahren haben. Von den Baumen dieses Alters sind sedoch nur noch wenige vorhanden; die meisten sind erst etliche 40 Jahre alt und andere noch junger.

Die Allee wird auf der rechten Seite von einer Biefe begrangt und auf der linken von einem Flugden, welches un

mittelbar an einem niedrigen, aber feilen Bergrande hinlauft. Der Boden besteht aus rothem Sandstein, ist mit vieler Dammerde vermengt und fehr gut, bas Klima milb.

Am 20. Juni 1831 wurde eine Messung berjenigen alten Stämme unternommen, zwischen denen keine jungern vorstommen. Es sinden sich deren unten am Eingange der Allée noch 13 beisammen, und nach diesen 13 alten Bäumen solgt zunächst eine Anzahl von viel jungern, die nicht gemessen wurden; dann stößt man wieder auf 12 alte, welche auf der rechten Seite der Allée ohne Unterbrechung von jungern steshen. Es sind also zusammen 25 Stämme gemessen worden, wobei sich nachstehende Resultate ergeben haben:

Bergeich niß der am 20sten Juni 1831 bei Kreischa gemessenen Fichten.

| Nr. | Abstand der<br>Baume<br>nach Fußen. | Umfang<br>nad Zalen. | Şõhe<br>nach Fußen. | . Inhalt<br>nach stubitfusen. |  |  |
|-----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.  | 82.                                 | 57.                  | 120.                | 81. 302.                      |  |  |
| 2.  | 72.                                 | 60.                  | 120.                | . 88. 992.                    |  |  |
| 3.  | 134.                                | 59.                  | 120.                | 86. 587.                      |  |  |
| 4.  | 160.                                | 93.                  | 120.                | 220. 183.                     |  |  |
| 5.  | 215.                                | . 100.               | 120.                | 254. 592.                     |  |  |
| 6.  | 54.                                 | 98.                  | 134.                | 272. 057.                     |  |  |
| 7.  | 55.                                 | 49.                  | 120.                | 60. 365.                      |  |  |
| 8.  | 82.                                 | 66.                  | 120.                | 108. 648.                     |  |  |
| 9.  | 65.                                 | 55.                  | 120.                | 75, 645.                      |  |  |
| 0.  | 69.                                 | 68.                  | 120.                | 115. 445.                     |  |  |
| 1.  | 111.                                | 98.                  | 140.                | 284. 239.                     |  |  |
| 2.  | 83.                                 | 49.                  | 120.                | 60. g65.                      |  |  |
| 3.  |                                     | 144.                 | 130.                | 578. 994.                     |  |  |
|     |                                     |                      | Summa 1.            | 2287. 868.                    |  |  |

| Nr.         | Abstand der<br><b>Baume</b><br>nach Fußen. | Baume umfang<br>ich Fugen. nach Bollen. |            | I <b>nhait</b><br>nad Kubitfußen. |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 14.         | 76.                                        | 77.                                     | 120.       | 147. 643.                         |  |  |  |  |
| 15.         | 74.                                        | 70.                                     | 120.       | 122. 480.                         |  |  |  |  |
| 16.         | 136.                                       | 94.                                     | 120.       | 223. 954.                         |  |  |  |  |
| 17.         | 84.                                        | 80.                                     | 120.       | 159. 523.                         |  |  |  |  |
| 18.         | 78.                                        | 60.                                     | 120.       | 88. 992.                          |  |  |  |  |
| 19.         | 72.                                        | 101.                                    | 120.       | 258. 782.                         |  |  |  |  |
| 20:         | 117.                                       | 67.                                     | 120.       | 112. 018.                         |  |  |  |  |
| 21.         | 136.                                       | 86.                                     | 120.       | 186. 523.                         |  |  |  |  |
| 22.         | 71.                                        | 40.                                     | 120.       | 40. 075.                          |  |  |  |  |
| 23.         | 74.                                        | 79.                                     | 120.       | 156: 254.                         |  |  |  |  |
| 24.         | 57.                                        | 90.                                     | 120.       | 205. 286.                         |  |  |  |  |
| <b>25</b> . |                                            | 49.                                     | 120.       | 60. 365.                          |  |  |  |  |
|             |                                            | 1761. 875.                              |            |                                   |  |  |  |  |
|             | 1                                          | - 1.                                    | 2287. 362. |                                   |  |  |  |  |
| ,           |                                            | Summa                                   | Summarum   | 4049. 237.                        |  |  |  |  |

Die Stärke ist in der Hohe zwischen 4 bis 5 Fuß nach dem Umfange gemessen worden; die Längen aller Baume zu messen, ersaubten die Zeit und die Ortsverhältnisse nicht, und man beschränkte sich daher auf die Nummern 6. 11. und 13. Für die übrigen wurde eine durchschnittliche Sohe von nur 120 Kuß angenommen.

Bei der Inhaltsberechnung hat man zum Regelinhalte noch 20 Prozent hinzugesetzt.

Da in Folge dieser Berechnung die 25 gemeffenen Stams me zusammen 4049, 257 Rubitfuß halten, so trägt es durcht schnittlich für einen Stamm 161, 269 Rubitfuß, wobei bas Aftholz unbeachtet geblieben ist.

Die Baumreihen find 17 Oresbener Fuß von einander entfernt, die Baume felbst aber flehen in sehr ungleichen Abständen von einander in den Reihen, wie das vorstehende Berzeichniß ausweiset; durchschnitzlich beträgt jedoch die Entfermung von der Mitte des einen Baums dis zur Mitte des ansdern 8 Oresdener Fuß. Es trüge demnach jedem Stamme nur 136 Quadratsuß Bodensläche, und es kamen sonach 507 Stämme auf einen Sächsischen Acker, wenn die ganze Flache auf gleiche Weise bepflanztwäre, wobei also ein Acker 82118,285 Kubikfuß oder 1052 Klastern Holzmasse enthalten mußte.

Es ift jedoch augenfällig, daß nicht mehrere Reihen eben fo nahe beifammen ftehen tonnen, als es bei nur zweien möglich ift, wohl aber tonnen in Abstanden von 4 gu 4 Ruthen immer 2 folche Reihen neben einander bestehen. Bie nehmen inbeffen an, es waren von 4 ju 4 Ruthen nur einfache Reiben gemacht worden, man hatte jedoch anfangs in diefen Reihen gang nahe beisammen gepflangt; die im Bachethum juructbleibenben Stamme aber maren nach und nach ju rechter Zeit weggenommen und bioß fo viele übrig Alaffen worden, daß sie zulest durchschulttlich in 3 Ruthen weiten Abftanden vortemen; fo murbe man auf 1 Acter 100 Stamme vorfinden, die gewiß noch mehr Solzmasse enthielten, als die jest vorhandenen. Rechnet man aber auch für jeden nicht mehr als 161, 969 Rubitfuß, so wurde boch ber Inhalt auf einem Acker von 100 Stammen 16196, 9 Rubiffuß ober 207 Rlaftern gellig betragen. Dabei batte man nun die Fruchtund Grasnubung auf den 4 Ruthen breiten 3wifdenraumen lange Zeit genjeßen - und außerdem noch eine gute Zwifchen: nubung von den geringen Stammen erlangen tonnen.

So wichtig und mertwardig biefe Pflanzung sich wegen ber großen Holzerzeugung barftellt, so ift sie boch noch weit beachtenswerther wegen bes gesunden und schönen Buchses der Baume. Daran, daß man bei freiem Stande eine große Masse von Holz erziehen könne, zweiselt wohl ohnehin niemand; wohl aber wird es bestritten, daß dabei auch schöne und zu Mut- und Bauholz taugliche Stamme zu erlangen waren. Der Ungläubige betrachte nun die beschriebenen Fichten bei Morizburg und Areischa! —

Man warde aber noch schönere Stamme erhalten, wenn man je drei Reihen in geringer, etwa & Ruthe weiter Entfernung neben einander, pflanzte, und nach einem angenom menen größern Zwischenraume, von etwa 4 bis 5 Ruthen, allemal drei solche Reihen solgen ließe.

### S. 146.

## Rudblide und Bolgerungen.

Richten wir zunächst unsern Stitt auf die vorbeschrie benen Hauberge, so sinden wir den unumstößlichsten Beweis, daß der Fruchtbau selbst unter den außerst ungünstigen Beweis, hältnissen, unter welchen er in den Laubergen und Lackwald dungen betrieben wird, immer noch vortheilhaft seyn maß; sonst würde man ihn längst ausgegeben haben. Der gewöhntliche Einwand, den man so oft hört, daß die Bearbeisungstoften des Bodens bei der Baumseldwirthschaft viel zu groß wären, zerfällt also in Nichts, wenn man ermägt, daß diese Kosten bei derselben viel kleiner, der Ertrag aber viel größer seyn muß als bei den Lackwäldern.

Vergleichen wir nachstdem die Holzmasse, welche bei ber vorgeschlagenen Reihenpstanzung erlangt werden tann; so finden wir, daß diese Masse größer, oder doch wenigstens eben so groß ist, als bei der gewöhnlichen Forstwirthschaft, und bestrachten wir die Qualität der auf die beschriebene Art erzogenen Stämme, so bleibt auch in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig.

Mit Recht frage ich bemnach alle Gegner ber Banmfelds wirthschaft: was haben sie eigentlich Grundliches dagegen einzuwenden?

Den sinnlofen Ginmand, daß biefe Birthichaftsart vielen Orten nicht paffend fen, foffte boch eigentlich tein Berffandiger machen; Diefer Einwand gilt gerade fo viel, als wenn jemand fagt: es barf tein Weigen gebaut werben, benn es gibt viele Aecker, die teinen Beigen tragen! 3ch wieberhole es nochmale: nicht überall foll Frucht im Balbe gebaut werden, und unfere Forstwirthschaft foll fortbesteben; theile man aber boch nur unfere Balber in folche, wo die Fruchtergiehung mit Duben neben ber Bolgergiehung gefchehen tann, und in folde, die nur bem Solganbaue gewidmet find; fuchen wir mit Bulfe ber erften Abtheilung die zweite von ben las fligen Gervituten ber Baldweide, bes Streusammelns, bes Leseholzerholens ze. ganglich zu befreien; treiben wir alsbann in diesen die reine Forstwirthschaft und in jenen die Frucht und Solgergiehung in Berbindung : fo werden wir mehr Solg und mehr Getreibe erbauen, und, was bas wichtigfte ift, ungablige Menschen, benen es jest an Arbeit und Erwerb fehlt, werden beides auf die angemeffenfte Beife erlangen, ohne dem Lande jur Laft ju fallen.

### 9. 147.

### Bemerfung.

Die große Wichtigkeit des Gegenstandes wird es ent schuldigen, daß ich bei diesem Kapitel unverhaltnismäßig weit laufig gewesen bin. Es wurde sich noch sehr Vieles über die Art der Aussuhrung sagen lassen; um jedoch nicht noch langer hierbei zu verweilen, breche ich hier ab. Die Zeit und die Noth werden wohl für die Aussuhrung und für die rechten Mittel dabei sorgen. Bis dahin muß ich mir es schon ger sallen lassen, daß Hundeshagen die ganze Idee eine Narv heit nennt.

## Achtes Rapitel.

Die Benugung von Beeren, Schwämmen, glechten, Moofen und Rrautern.

Die Gelbeinnahme, welche durch Bennhung ber hier genannten Forstprodukte vom Waldbesiher erlangt werden kann,
ist so gering, daß sie gewöhnlich kaum in Betracht kommt. \*)
Da jedoch die Einsammlung dieser Produkte sehr vielen Armen
als Broderwerb dient, auch mehrere ungemein nühlich für die Haushaltung sind; so verdienen sie allerdings hier mit kurzem
Ueberblick beachtet zu werden.

<sup>\*)</sup> Rach Seite 76 bes ersten Heftes vom 2ten Jahrgange bes Forft's und Jagdarchivs (1817) foll aber in einem zu bem Les behnker Forst gehörigen Reviere, der Zippnosche Busch genannt, für die Benutung des Feuerschwammes jahrlich 200 Thaler Pacht erhoben werden.

### §. 148.

#### Bon ben Beeren.

Die befannteften von ben Balbbeeren find folgenbe:

- 1) Preußelbeeren (Vaccinium Vitis idaea,)
- 2) Moosbeeren (Vaccinium Oxycoccos,)
- 3) Beidelbeeren (Vaccinium Myrtillus,)
- 4) Erdbeeren (Fragraria vesca,)
- 5) Simbeeren (Rubus idaeus,)
- 6) Brombeeren (Rubus fruticosus,)
- 7) Bachholderbeeren (Juniperus communis).

hinsichtlich ber Moos: und Preußelbeeren ist es besonders wichtig, darauf ju seben, daß selbige nicht unreif eingesammeit werden. Bei allen übrigen obengenannten Beeren ist dieß werniger zu befürchten; nur mit den erstern geschieht es häufig, weil sie die Farbe der Reisheit nach dem Abpflücken noch ans nehmen, ohne wirklich reif und tauglich zu seyn.

### 6. 449.

### Bon ben Schwammen.

Der Feuerschwamm (Boletus tomentarius) ift von allen ber befannteste, und macht in manchen Gegenden einen nicht unbebeutenben Sandelsartitel aus.

Die nachverzeichneten Schwamme werben nach gehöriger Bubereitung als Lederbiffen verfpeift. :

- 1) ber Steinpilg (Boletus edulis,)
- 2) der Ziegenbart (Rehschwamm), (a. Clavaria coralloides, b. C. flava, c. C. botrylis, d. C. crispa),
- 3) ber Gelbichmamm (Gelden) (Merulius Cantharelius),

- 4) ber Bratling (Briebling) (Agaricus lactifinus),
- 5) ber Champignon (Agaricus campestris),
- 6) ber Moucheren (Agaricus mammosus),
- 7) der Reigfer oder Reister, (ber Rothling, bas Rathhauschen) (Agaricus deliciosus),
- 8) die Morchel (Morchella esculenta und Helvella esculenta),
- 9) Die Truffel (Tuber cibarium).

Die lettern werden vorzüglich geschätzt und am theuersten bezahlt. Man halt besondere hunde, welche sie aufsuchen, und nennt biefes Aufsuchen fallchlicherweise bie Eruffeljagd.

### 6. 150.

Bon ben Blechten, Moofen und Rrautern ju befonberm Gebrand.

Manche biefer Gewächse sind officinell, z. B. das islandit iche Moos, von welchem auf dem Schönecker Balde alljährlich viele Centner eingesammelt und in die Apotheten geliefert werden. Andere dienen zur Färberei und zu mancherlei technischem Gebrauche. Es würde aber zu weit führen, sie alle namhaft zu machen, zumal da die Forstasse selten Gewinn davon hat.

## Reuntes Rapitel. Die Torfgräberet.

9. 151.

### Erflarung.

Der Torf (Eurf) ist eine Anhaufung von aufgelbiten aber unverwefeten Pfianzentheilen. Diese Anhaufung erfolgt

auf doppelte Beise. Es bilden sich entweder in stehenden Baffern eine Menge der verschiedenartigsten Conferven, welche nach ihrem Absterben in dem Baffer niedersinken, und sich so nach und nach zu Torslagern anhäusen; oder diese entstehen in den hohen Gebirgen vorzüglich aus folgenden Pstanzen:

- 1) aus bem Torfmoos (Sphagnum palustre),
- 2) aus dem Rausch : Seibelbeerstrauch (Vaccinium pliginosum),
- 3) aus ber Sumpfheibe (Erica tetralix),
- 4) aus bem wilben Rosmarin (Ledum palustre),
- 5) aus der Andromeda (Andromeda polifolia),
- 6) aus ber Sumpfpinse (Scirpus caespitosus),
- 7) aus bem Rietgras (Carex panicera) und
- 8) aus der Sumpfwolle (Eriophorum vaginatum).

Den Anfang dieser Torslager bilbet meist das Torsmoos; basselbe sindet sich in den hohen Gebirgen auf allen naffen Stellen mir undurchlassendem Untergrunde sehr bald ein, und wächst üppig nach oben, während die untern Theile absterben. Dieses Mood halt das Schnee, und Regenwasser an sich; dann kommen bald noch andere von den oben genannten Pflanzen zum Norschein, und es werden in dem versumpsten Burzelranme vegetabilische und mineralische Säuren erzeugt, welche die Fäulnis der abgestorbenen Pflanzenreste verhindern. Ueber den abgestorbenen Pflanzen wachsen immer wieder neuez die untern aber Wsen sich immer mehr und mehr auf und bilben endlich Torslager, von denen die untersten Schichten in Beziehung auf die Brennbarteit immer die besten sind.

### Bom Graben bes Torfed.

Dieß ist für den Forstwirth ein Gegenstand von großer Bichtigkeit. Denn es wird dadurch nicht nur eine Menge Brennmaterial gewonnen und der Forstkasse durch dessen Bertauf eine große Einnahme verschafft, sondern es werden auch dabet große Flächen von Baldboden, welche vorher gewöhnlich nutilos daliegen, der Forstkultur zurückgegeben, und die Production des Landes wird um Vieles erhöht.

Die Vorarbeiten bestehen bei ber Torfgraberei haupt fachlich:

- 1) in der Erforschung der Machtigkeit und Gute des Torflagers und in der Untersuchung, ob der Ausstich mehr oder weniger schwierig ist; unter 4 Fuß Machtigkeit durfte der Gewinn die Kosten schwertich decken, und wenn viele Stocke, Lagerhölzer und Baumwurgeln im Torfe vorkommen, so wird der Ausstich sehr erschwert;
- 2) in der bis ju einem gewissen Grade ju bewirkenden Abwafferung.

Die Arbeit felbft wird im Frühjahre fo zeitig angefangen, als es der Frost verstattet, und nur bis Ende Juli forts geseht, weil späterhin die Austrocknung der Torfziegel nicht ordentlich erfolgt.

Es werden 7 bis 8 Fuß breite Graben geführt, aus welchen der Torf ausgestochen wird. Zuerst werden zu diesem Behuf gerade Linien in obiger Entfernung abgesteckt; dann wird die Decke bis auf das Torslager rein abgenommen und

hernach der Graben so tief ausgestochen, daß der Arbeiter den Torf noch bequem mit dem Spaten herausfördern tann. Liegt der Torf tiefer, so daß die Aussörderung nicht durch einsachen Abbau geschehen tann, so wird ein doppelter Abbau unternommen, und wenn ein Graben durchgeführt ist, so wird ein neuer unmittelbar daran gelegt, und in der Art immer wies der sortgefahren.

Das Ausstechen geschieht in regelmäßigen Stücken, die nach Sielen 12 Boll lang,  $4\frac{1}{2}$  Boll breit und 5 Boll stark — nach Wosers Torswirthschaft aber 14 Boll lang, 5 Boll breit , und 6 Boll hoch gemacht werden sollen.

Derjenige Torf, welcher nicht in folden regelmäßigen Studen ausgestochen werden tann, oder nachher zerbröckelt, wird mit Basser begossen und zu einer breitgen Masse getnetet, sodann aber in Formen gedrückt wie die Lehmziegel,
und man nennt diesen Torf alsbann Streichtorf oder auchModel - und Prestorf.

Zum Abtrocknen des Torfes muß nahe am Ausstich ein Trockenplatz gereinigt und geebnet werden. Auf das Trocknen ift besonders viele Sorgfalt zu verwenden, weil nur der ganz ausgetrocknete Torf gut brennt.

## S. 153. Sintraft bes Torfes.

dir

so viel Werth haben als eine Rlafter Liefernholz von 108 rheinlandischen Rubiksußen, wobei die Ziegel 12 Zoll lang,  $4\frac{\pi}{2}$  Zoll breit und 5 Zoll dick ausgestochen werden. Ein solches Torsstück halt bann getrocknet burchschnittlich 100 Rubiksul.

Rach vielen ins Große gehenden Erfahrungen nimmt Eiselen an, daß 104 Rubitfuß gut getrockneter Torf durch: schnittlich beim Brennen so viel leisten, als 108 Rubitfuß gut getrocknetes Riefernholz.

Beim Ralkbrennen hat sich jedoch ein anderes Berhälteniß ergeben. Man brauchte nämlich, um 100 Rubitfuß Ralk zu brennen, 202 Rubitfuß Torf, während man nicht mehr als 195 Rubitfuß Riefernholz dazu nöthig hatte.

## Behntes Kapitel.

Die Ralte und Steinbruche, Die Thon:, Lehm:, Sande und Mergelgruben.

### §. 154.

### Allgemeine Rotig.

Die Ralkbruche gewähren in vielen Gegenden eine bei beutende Nebennutung. Aber auch die Steinbruche find zu- weilen sehr einträglich und wichtig. In der Sächsischen Schweiz z. B. finden Tausende von Menschen ihren Erwerb burch die dortigen Steinbruche.

Eben fo verdienen nicht fellen die Sand, Lehm, Thon, und Mergelgruben viele Beachtung.

Der eigentliche Betrieb von allen biefen Gegenständen beruhrt indessen ben Forstmann fehr wenig, weil sie gewöhnlich verpachtet werden, wobei sodann der ansübende Forsts mann nut in Bezug auf den Forstschutz noch interessitt ift, nicht aber mit dem Technischen der Arbeit.

ic Ni

## Dritte Abtheilung.

Der Forficus.

## **Einleitung**,

§. 155.

Begriff vom Forficut,

Wir verstehen unter Forstschut bie mögliche Abwendung ailes beffen, was außer der gefetzlichen Benutung des Waldes demfelben zum Nachtheile gereicht.

### §. 156.

Aufgahlung ber Gegenftanbe, burch welche fur bie Balbungen Rachs theile hervorgebracht werben tonnen.

Die Babungen find Gefahren ausgefest

I. von Menschen,

II. von Thieren,

III. von Gewächsen,

IV. von Maturereigniffen.

## Erfter Abschnitt.

Bom forficute gegen bie Denfchen.

### §. 157.

Bereichnung ber handlungen, auf die fich ber Forfifchut gegen die Menfchen ju erftreden hat.

Jede unbefugte Sandlung in einem Balbe, woburch bemfelben Schade zugefügt, oder bem Walbbesiger ein rechtse gultiger Rugen entzogen wird, kann von ihm untersagt wers ben, und ber Forstschus erftreckt sich baher auch auf alle fols de Sandlungen.

### §. 158.

Unterfcheibung und Gintheilung ber Forfivergeben.

Man theilt juriftisch die Ferstvergeben ein

- 1) in Forft Diebftabl umb
  - 2) in Forft : Frevel.

Bierbei werden nun folgende Definitionen gegeben :

- 1) "Der Diebstahl ift bassenige Berbrechen, da Jemand sich fremdes Gut eigenmächtiger, vorsehlicher und rechtswidriger Beise zueignet, in der Absicht," um Gewinn daraus zu ziehen."
- 2) "Der Frevel ist eine aus Muthwillen voer Rache uns ternommene Handlung, durch weiche mit. Werhöhnung von Recht und Geset absichtlich einem Andern oder dem gemeinen Wesen geschader wird. Er setz einen boshasten Sinn voraus, der in dem Schaden Underer eine Bestriedigung sindet."

Benn nun aber jemand um seines Vortheils willen einen an seinem Acker stehenden und ihm jum Nachtheil gereichenden Baum fallt, ohne sich benselben anzueignen und ohne boshaften Sinn, sondern bloß, damit ihm der Baum keinen Schaden thut; so ist das nach den obigen Begriffen weder ein Diebstahl, noch ein Forstrevel, mithin ist diese Handlung auch kein Forstvergehen, wenn man darunter nur das versteht, was obige Definitionen bezeichnen.

Bir theilen daher die Forstvergeben auf folgende Art ein:

- . I. Diebftahl ober Aneignung fremben Gigenthums,
  - II. Befcabigung ober Bernichtung fremben Eigenthums,
    - 1) aus Bosheit (Forftfrevel),
    - 2) um Geminnes ober Bortheiles willen,
    - 3) burd Unvorsichtigfeit,
    - 4) aus Unwiffenheit.
- III. Ausübung an fich erlaubter Sandlungen auf unerlaubte Art und Bernachlässigung foulbiger Dienstleiftungen.

### §. 159.

Hebergang jur Ausübung bes Forfichuges.

Der Forstgesetzgeber hat bei ben Strafbestimmungen Midficht auf bas Motiv zu nehmen, und für sie ist baber auch die Unterscheidung von Diebstahl, Frevel, Unvorsichzigseit ober Unwissenheit nothwendig; in Bezug auf den wahn Forstpersonale auszuübenden Forstschutz kommt aber nicht spwohl das Motiv der Handlung in Betracht, als vielmehr die Folge oder der Nachtheil, welcher durch die Handlung

erzeugt wird; dem Forstmann tommt es mithin hauptfächlich barauf an :

- 1) den Einfluß zu tennen, welchen die verschiedenen Forfts vergehen auf die Waldungen haben,
- 2) den Forftvergehen traftigft ju begegnen, und
- 3) die daraus entstehenden Nachtheile möglichst unschädlich zu machen.

### §. 160.

Allgemeine Magregeln jur Verhutung ber Forfivergeben.

Die wichtigften Magregeln bestehen:

- 1) in der Fürsorge, daß Jeder die ihm wirklich unentbehrlichen Produkte des Waldes gegen Bezahlung erhalten kann,
- 2) in nicht übertriebenen Taren berfelben,
- 3) in guten Forftgefeben,
- 4) in Unftellung hinlanglicher und tuchtiger Balbhuter,
- 5) in zweckmäßiger Unweisung ihrer Wohnfibe,
- 6) in ausreichender Befoldung der Waldhater und der Forsts
  officianten überhaupt.
- 7) in fleißiger und gemissenhafter Ausubung des Forftschubes felbft von den Forftofficianten, und
- 8) in prompter Ausübung der Justig. Professor Miemann in Riel gablt hierher auch besonders noch ben guten Bolfsunterricht.

### §. 161.

### Bemerkung.

Affe Forstprodukte und überhaupt alle im Balbe vortommende Dinge konnen entweder gestohlen oder beschädiget, oder auf nachtheilige Weise verändert oder fehlerhaft herge ftellt werden; das Gebiet des Forstschutzes ist also sehr groß, es wurde aber zu weitläusig seyn, alle hierher gehörigen Dinge aufzuführen, und wir beschränken uns daher auf die nachstehend abzuhandelnden Sauptgegenstände.

### · §. 162.

### Dom Forficut in Betreff ber Grangen.

Die Grangen werden am ofterften aus Eigennut ober Bosheit verandert, und biefes geschieht entweder durch Ber fehung ober burch Bernichtung der Grangmale.

Der Forster muß baber die Grangen fleißig begehen und besonders barauf feben:

- 1) daß die Grangsteine nicht verradt, weggebracht ober untenntlich gemacht werden,
- 2) daß die Bege und Baffer, welche als Granglinten bie nen , teine Beranderung in ihren Richtungen erleiden,
- 3) daß alle Granzen offen gehalten werden, und alle Grany geichen frei und kunntlich bleiben.

Wenn ber Forstbebiente eine Erdnzverlegung ober Veränderung entheckt, so darf er die Berichtigung weber einseitig noch eigenmächtig unternehmen, sondern muß es sogleich seinem Vorgesetzten anzeigen.

Bis zur legalen Berftellung ber Granze aber hat ber Borfter Sorge zu tragen, bag bie Stellen, wo bie Granzs zeichen geftanden haben, tenntlich bleiben, und daß ber Angranger teine einseitige Derftellung unternimmt.

### §. 163.

### Dom Forfifchus im Bejug auf ble Biebbutung. \*)

Der Schade burch die Biebhutungen besteht vorzüglich in folgenden :

- 1) im Abfressen bes jungen Solges,
- 2) im Verbiegen, Bereiben und Beschädigen der Solzbes ftande,
- 3) im Bertreten ber Wurgeln bes jungen und bes altern Solges, und
- 4) im Berberben bes Bobens mittelft des Festiretens, bes Abtretens an Bergen und bes Löchertretens in welchem Boben.

Es ift schwer, ein bestimmtes Alter bes Holzes anzuges ben, in welchem dasselbe ohne allzugroßen Schaden betrieben werben tann, indem vielerlei Dinge einen großen Einfluß außern, als:

- 1) die Gute, Form und fonstige Befchaffenheit bes Bobens,
- 2) die Art bes Holzes,
- 3) die Forstbetriebsart, .
- 4) die hungrigfeit des Biehes, und
- 5) die Jahreszeit des Eintreibens.

Im Allgemeinen tann man als Schonungszeit feten:

### A. bei Bochwald.

| Ş   | olzarten, |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  | djon | ung        | szeit. |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------------|--------|
| I.  | Buchen,   | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | 20 | bis  | <b>3</b> 0 | Jahre, |
| II. | Eichen.   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   | 20 |      | 25         | •      |

<sup>\*)</sup> Da bas jahme Bieb von ben Menschen eingetrieben wirb, so gehort auch die Bichbutung in biefen Abschnitt.

| Holzarten,                           | e            | chonung      | Szeit.   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| III. Ulmen, Efchen, Ahorne u. Sornba | ume, 15      | bis 20       | Jahre,   |
| IV. Birten, Erlen, Linden, Aspen     |              |              | •        |
| Saalweiden,                          |              | <b>. 1</b> 6 | • •      |
| V. Beißtannen,                       | . 20         | <b>3</b> 0   |          |
| VI. Riefern, Bichten und Lerchen, .  | . 15         | • 20         | •        |
| •                                    | , .          |              |          |
| B. bei Mitteln                       | valb.        |              |          |
| Holzarten,                           | e            | donung       | steit.   |
| I. Buchen,                           | . 15         | bis 20       | Jahre,   |
| II. Sichen,                          | . 12         | . 16         | <b>.</b> |
| III. Ulmen, Efchen 10.,              | . 10         | . 16         |          |
| IV. Birten, Erlen 10.,               | . 8          | • 12         |          |
| C. bei Mieberr                       | n a l b.     | •            | ·        |
| ,                                    |              | Aanna        | . A. ala |
| Bolgarten,                           |              | chonung      |          |
| I. Buchen,                           | . 12         | bis 10       | Jahre,   |
| II. Eichen,                          | · }8         | s 12         | 2 3      |
| III, Ulmen,                          | <b>∫</b> , ` |              | -        |
| IV. Birten, Erlen, Bafeln 2c.,       | . 4          | • 6          | 3 1      |

### 6. 164.

### Maßregeln in Betreff ber Balbgraferei.

Die Baldgraferei darf nur gegen besondere Erlaubnisischeine ausgeubt werden; die Erlaubnisscheine zum Grafen durfen aber nicht allgemein für die in einem Reviere zu bes grafenden Orte ertheilt werden, sondern man muß im Balde einzelne Theile oder Loose machen und namhaften Personen besonders übergeben.

Benn mehre Personen ein solches Loos gemeinschaftlich übernehmen, so muffen sie alle für einen und einer für alle stehen, und den Schaden zusammen tragen, welcher in dem ihnen angewiesenen Theile geschieht.

Damit dem Forfibedienten tein Borwurf in Bezug auf die Baldgraferei gemacht werden tonne, darf er teinen Anstheil daran nehmen, und eben fo wenig eine Gebuhr von den Erlaubnissscheinen beziehen.

Wo man übrigens das Wegnehmen des Grafes um der Solzpflanzen willen für nothig findet, da muß es von bewährten Menschen bei hinlanglicher Aufsicht und um Tagelohn geschehen.

### 9. 165.

Bestimmungen binfichtlich ber Laub- und Rabelftreu.

Wenn wir unfern Bienen im herbste allen honig neh:
men, so erhalten wir allerdings für dießmal mehr Ausbeute,
als wenn wir ihnen die nothige Nahrung lassen; späterhin
aber hort die honignuhung ganz auf, weil die Bienen vers
hungern. Eben so verhält sich's, wenn wir den Wäldern
alle Blätter und Nadeln nehmen, welche die Bäume erzeus
gen und absallen lassen. Die Bäume können eben so wenig
whne Nahrung bestehen als die Bienen; wir nehmen ihnen
aber die Nahrung durch das Abrechen der Blätter und Nas
bein; denn der Boden wird dadurch zuleht völlig nahrungslos, wenn er ohne allen Ersah Bäume ernähren soll. Wenn
diese vor ihrer Fällung uns Früchte, Rinde und Säste —
oft sogar auch noch grüne Blätter zum Niehsutter — und
nach der Fällung die ganze Holznuhung mit ihren ansihenden

begnugen, und bie Benugung ber Rechstreu follte eigentlich aar nicht stattfinden.

Da jedoch vor der Sand die gangliche Abstellung nicht überall aussuhrbar ist, so muß man wenigstens eine solche Beschräntung einereten lassen, bei welcher die Waldungen nicht gang zu Grunde gehen, und es sind daher folgende Borschriften zu ertheilen:

- 1) Der Anfang mit bem Streurechen barf nicht vor ber Mitte bes haubaren Alters ber Bestände geschehen;
- 2) bie Streu barf nur vom Iften September big jum 215fall ber Nabeln und Blatter gerecht werben,
- 2) die Benugung ift nur hochstens ein Jahr um's andere ju verstatten,
- 4) vier bis feche Jahre vor dem Abtriebe bes Solges muß bas Rechen vollig unterbleiben,
- 5) ber Boben barf nicht mit den Nabeln ober bem Laube abgefratt und weggenommen werden.

Ausnahmen, bei welchen bas Streurechen in ben Nabelholzwaldungen ohne Ruckficht auf das Alter des Holzes nicht nur versidttet, sondern sogar angeordnet werden muß, kommen zuweilen vor, wenn z. B. solche Raupenarten, die periodisch ihren Aufenthalt an der Erde in der Streu haben, sich in allzugrößer Menge vermehren.

### **§. 166.**

### Bon ber Pflangenftren.

Die Beide gibt, wenn fie nicht allzu bicht fieht und allzu boch ift, ben jungen Ansaaten oft einen wohlthatigen Schut. Die zu große und zu bicht ftebende Beide verbins dert aber bie Befamung, erftidt bie ichon vorhandenen jungen Pflangen und ichabet bem Bachethume des altern Solges.

Das Moos kann ebenfalls nühlich und schädlich in ben Baldungen seyn. Das eine und das andere hangt besonders von den verschiedenen Arten desselben ab. Der Widerthon (polytrichium) und das Torsmoos (sphagnum) sind fast imsmer schädlich, und können daher in der Regel zur Streubes nuhung überlassen werden. Dagegen ist das Astmoos (hypnum) im Ganzen weit nühlicher als schädlich, und seine Begnahme ist nur mit besonderer Borsicht zu erlauben.

Die Binfen und Farrenfrauter find in ben Waldungen mehr schädlich als nublich und tonnen baber gur Streu verswendet werben.

Im Allgemeinen barf man annehmen, daß die Benuts ung der Pflanzenstreu auf den noch unbesamten Schlägen ohne Nachtheil verstattet werden kann, wenn nicht zugleich der gute Boden oder die Nadeln und das Laub mit hinwegsgenommen werden.

### §. 167.

### Die Schneibelftren.

Das Streuschneibeln, ober die Benugung des Nadels reisigs jur Streu, kann in den ordentlichen Holzschlägen und bei den Durchforstungen ohne allen Nachtheil ausgeubt werden.

Außerbem gebe man (jedoch nur als Ausnahme) ein Jahr vor ber Kallung folche Orte, die nicht zur natürlichen Besamung bestimmt sind, zur Schneibelung ein.

Bom Forfichus gegen nachtheilige Einfammlung ber Baumfruchte.

Unter Benuhung der Früchte von den Baldbaumen versteht man gewöhnlich die sogenannte Baldmast; allein diese erstreckt sich einerseits nicht bloß auf die Baumfrüchte, sow dern schließt andererseits von diesen auch verschiedene derselben aus.

Die Sicheln, Buchedern, Raftanien und bas wilde Obft gehören jur Walbmaft, die übrigen Früchte ber Walbbaume aber werden mehr in der Absicht gefammelt, um sie entweder selbst jur Saat zu verwenden, oder als Sandelsartifel zu benugen, oder sie zu genießen, z. Bafelnuffe, Wogeltinschen, Elzbeeren zc.

Bei Einfammlung der Baumfrüchte ift vorzüglich darauf zu feben:

- 1) daß die Baume nicht beschäbigt merben;
- '2) daß babei die Nachzucht des holges nicht leibet;
- 3) daß die Wildbahn dadurch nicht zu ftart beeintrachtigt wird, und
  - 4) daß keine Balberceffe und Migbrauche badurch begunftigt ober veranlaßt werden.

### 6. 169.

Maftegeln jut Verminderung ber Nachtheile, welche bas hargen bringt.

Das Sargen follte eigentlich nur unter folgenden Eins schränkungen geschehen.

,1) Alle ju Bau- und Nughals vorzugeweise bestimmte Balborte sind ganglich zu schonen;

- 2) die Brenns und Kohlholger burfen nur 15 bis 20 Jahre vor ihrem Abtriebe gescharrt werben;
- 3) die Lagen durfen nicht langer als 4 bis 5 Ruf fenn, und nicht tiefer jur Erbe gehen als 1 bis 2 Juf über ben Wurzeln; auch follen fie nicht breiter als 2 Joll gemacht werden;
- 4) im ersten Jahre burfen der Lagen nicht mehr als 2 bis 3 feyn; und ihre Anzahl darf späterhin nicht über 6 steigen;
- 5) die Baume durfen nur ein Jahr um bas andere gefcharrt werden;
- 6) ein paar Jahre vor ber Sauung muß bas Scharren ganglich eingestellt werben;
- 7) wo man Samen fammeln ober die Berjungung burch Befamungeschlage bewirten will, ba barf bei ben zu ben nubenben Samenjahren gar nicht gescharrt werben;
- 8) bas Bluficharren ift nicht ju geftatten.

#### §. 170.

Dom Forfifchute in Bejug auf bas Lefeboli.

Im 5. 139. dieser Schrift ift schon ermaint worden, baß die Gefährdung des Waldes durch das Leseholzerholen mittelft Einführung einer gewissen Ordnung in Betreff der Personen, der Zeit und der Waldorte ju mindern sep.

Was nun die Personen betrifft, so werden billig nur diejenigen Armen als Leseholzsammler zugelassen, welche sich ihr Bedürfniß an Solz wirklich nicht ertaufen können und besihalb als solche von den Gemeindevorstehern anzuzeigen sind; alle diejenigen aber, weiche in diese Llasse der Armen

nicht gehoren, ober gar mit bem erholten Solze Sandel treis ben, werben ausgeschloffen.

Die Zuzulassenden betommen Erlanbniffcheine, Die fie beim Holzerholen stets bei sich tragen muffen, um sich damit legitimiren zu tonnen.

Hinschtlich ber Zeit ist im Allgemeinen die möglichste Beschränkung zu erzielen, weil der Forstschutz überhaupt in dem Grade schwieriger wird, in welchem diese Beschränkung ermangelt. Es sind die Wintermonate auszunehmen, wo das Leseholz mit Schnee bedeckt ist, und eben so auch die Monate September und Mai wegen der Brunst, und Setzeit des Rothwildes. Nächstem aber sind nur bestimmte Wochentage sestzusen, an welchen die Leseholzsammler den Wald besuchen dursen, und die Erlaubniß hierzu erstreckt sich lediglich auf die Tageszeit; mit dem Sintritte der Nacht ist kein Leseholzsammler mehr im Walde zu dulden, sondern ein solcher im Betretungsfalle schon als Holzbieb in Verdacht zu ziehen.

Anlangend endlich die Balborte, so find alle diejenigen, wo Schläge geführt und Solzer ausbereitet werden, oder wo abzupostende Solzer stehen, jedem Leseholzsammler verschloffen, und die sich in selbigen betreten lassen, ohne weiteres strafbar.

Bet bem allen aber ift bas Sauptaugenmert barauf ju richten, baß nicht gegen die Grundbestimmungen gehandelt und von den Leseholzsammlern weber Art, Beil, Sade und Sage jum Fällen, noch Wagen jum Transport des Holzes angewendet werden, widrigenfalls die Schuldigen zu pfänden und zur Bestrafung anzuzeigen sind.

Eine fehr dienliche Maßregel burfte es fenn, wenn man ben Dieben durch gesehliche Einrichtungen ben Bertauf bes gestohlenen holges unmöglich machte.

#### §. 171.

St. 200

Beftimmungen hinfichtlich ber Ginfammlung ber Balbbeeren und Schwamme.

Bei Ginsammlung ber Balbbeeren und Schwämme find folgende Bestimmungen zu treffen:

- 1) es werden besondere Erlaubnificheine ertheilt;
- 2) wer sich Migbrauch, Beschädigung ober Entwendung von andern Dingen zu schulden kommen läßt, wird nicht bloß auf gewöhnliche Art bestraft, sondern verliert übers dies noch die Erlaubniß zur Einsammlung;
- 3) es muß zur Einsammlungszeit besonders gute Aufficht im Walbe geführt werden.

#### §. 172.

Vom Forfifchuse in Bejug auf Kall: und Steinbruche, Thon, Lehms, Sand, und Mergelgruben.

Bei der Entnehmung der obigen Gegenftande tann Schabe für die Balbungen gefchehen:

- 1) durch Berberbung bes Forftgrundes;
- 2) burch Berftorung bes Solzes an ben Stellen, wo jene Gegenftanbe vorhanden find;
- 3) burch ben Transport berfelben, und
- 4) durch gelegenheitliche Entwendung von Solz und andern Forstprodukten.

## Magregeln bagegen find:

- 1) Ohne befondere Unweisung durfen teine bergleichen Gegenftande benutt werden.
- 2) die Raume, wo folche Dinge benutt werben, find ju begrangen und zu versteinen;
- 3) es find bestimmte Bege jur Abfuhre anzuweisen;
- 4) bas Sturgen ober Rollen ber Steine ift an allen mit Boig bewachfenen Bergmanben nur gegen vollständige Entschäbigung zu verftatten;
- 5) der Abraum und Schutt barf nicht zum Rachtheil des Baibes unordentlich aufgehäuft werden;
- 6) die Locher find ju rechter Beit wieder möglichft auszu- fullen;
- 7) tiefe Gruben und gefahrdrohende Eingrabungen muffen burch Bermachungen gesichert werden;
- 8) bei folden Gruben, die nach ihrer Verlaffung nicht wies der ausgefüllt werden konnen, find Vermachungen auch fpaterhin zu erhalten;
- 9) die Pachter oder fonftigen Benuter von Steinbruchen, Thon. und Lehmgruben haben für ben Schaben, den ihre Arbeiter und Fuhrleute anrichten, ju fteben.

#### 6. 173.

### Magregeln in Bezug auf Walbbranbe.

## Die Balbbranbe tonnen veranfagt werden :

- 1) durch Feuer, welche bet trodinem Better im Balbe ges macht werben;
- 2) durch bas Labafrauchen;
- 3) durch bas Ochiegen;

- 4) burch Rohlereien ;
- 5) durch Bosheit;
- 6) butch Eigennut;
- 7) burch Gewitter. \*)

Bu ben Vorsichtsmaßregeln, um die zu große Verbreitung eines Walbfeuers zu hemmen, gehört die Anlegung der sogenannten Feuergestelle und das Reinhalten der Waldwege.

Bu ben Lofchanstalten felbst gehort:

- 1) die nahe liegenden Orte find eiligst ju benachrichtigen;
- 2) die Belfenden muffen mit Aerten, Schaufeln, Rechen und Befen verfeben fepn;
- 3) ist das Feuer noch auf der Erde und die Verbreitung bes. felben noch nicht groß, so geschieht die Loschung durch das Ausschlagen mit Besen und zusammengebundenen Zweisgen; wenn es aber die Holzbestände schon ergriffen hat, so muffen Durchhauungen in gehöriger Entfernung vom Feuer gemacht werden. Zu den Loschanstalten gehört auch noch die Reinigung des Bodens von Gras, Heide zc., und das Grabenziehen vor dem Feuer.

#### §. 174.

Schutung ber Gerechtsame und Abwehrung ber Gervituts.
erweiterungen.

Durch Aufmerksamkeit auf diesen Theil des Forftschußes tann der gute Forstwirth febr große Nachtheile von seinem Reviere abwenden, welche, wenn sie einmal besteben, nur durch schwere Opfer zu beseitigen sind.

<sup>\*)</sup> Die Entstehung bes Wathbrandes vom Gewitter gehört eigentlich jum vierten Abschnitt; ba aber die Wirkung des Zeuers einerlei ift, es mag entstanden senn, woher es wolle, so wird biefer Gegenstand bier mit aufgeführt.

Sehr viele Gerechtsame gehen verloren, weil sie eine Beit lang nicht geubt worden sind, und oft sehr wichtige Servitute grunden sich auf nichts anderes als ein langjähriges hertommen; die Verjährung macht bas Unrecht selbst ju wohlbegrundetem Rechte.

Genaue Kenntniß aller dußeren Berhaltnisse und forge fames Festhalten berfelben können indessen vor berartigen Machtheilen bewahren, und beshalb ist es fehr gut, wenn jeder Revierverwalter seine Geschäftsschreibereien zu Acten sow mirt und diese für seinen Nachfolger ausbewahrt.

#### §. 175.

Won dem Benehmen des Forfipersonals bei Handhabung des Forfischutes.

Gegen die Baldverbrecher muß bas Forstpersonal mit Besonnenheit, Nachdruck und Muth, aber auch mit Ruhe verfahren.

Bei den Forftvergehen find übrigens in Ermagung ju gieben:

- 1) bie Eigenschaften ober ber Gegenftanb,
- 2) ber Ort,
- 3) bie Beit,
- 4) die Perfon,
- 5) die Veranlaffung,
- 6) ber Berth, und
- 7) ber Schabe.

# 3 weiter Abschnitt.

Bom Forftschute gegen bie milden Thiere.

# Erftes Rapitel.

Bon ben Beschädigungen burch wilde vierfüßige Ehiere und durch Bögel

#### §. 176.

Von ben vierfüßigen Thieren.

Das Damwild, die Rehe, bas Edelwild, die Sauen, Sasen, wilden Kaninchen, Sichhörnchen und Mäuse, thun mancherlei Schaben in den Walbungen.

Gegen die Beschädigungen vom Wildpret kann man nur burch unmittelbare Veranstaltungen und besonders durch zwecks mäßige Verzäunungen hinreichenden Schutz erlangen; außers dem ist das sleißige Füttern im Winter ebenfalls ein Mittel zur Verminderung des Schadens.

Die Safen find ben Balbungen vorzüglich im Binter nachtheilig und die Kaninchen befonders durch ihre Baue.

Die Maufe gehren nicht nur die holgfamereien auf, sondern freffen auch bie Rinde und Burgeln des holges ab.

Das anwendbarfte Mittel gur Bertifgung ber Maufe ift bie Schonung ber Igel, Ruchfe und Gulen, wobei jedoch von ben Ruchfen und einigen Gulenarten andererseits wieder ein ju geoßer Schabe fur die Jagd herbeigeführt wird.

#### 6. 177.

#### Bom Forfichaben burch bie Bogel.

Bu den Bogeln, welche vorzüglich nachtheilig sind, wer den gerechnet:

- 1) das Auerwildpret,
- 2) bas Birtwildpret,
- 3) bas Safelhuhn,
- 4) die wilde Taube.

## Beniger Schablich find:

- 1) ber gemeine Rreugschnabel, Loxia curvirostra,
- 2) ber Bichtenhader, Loxia Enucleator,
- 3) ber Grunling, Loxia Chloris,
- 4) ber Rirschfint, Loxia Coccothraustes.
- 5) ber Riefernfreugschnabel, Loxia Pityopsittacus,
- 5) die meiften Fintenarten, Fringillae.
- 7) ber gemeine Pirol, Oriolus Galbula,

Zweifelhaft, oft fogar mehr nühlich als schäblich in ben Wälbern find:

- 1) ber Cannenheher, Corvus Caryocatactes,
- 2) die Elfter, Corvus Pica,
- 3) die Spechtarten, Picus.

Gegen die Bogel läßt fich nur bas Begichießen, bas Kangen, ober überhaupt bas Bertilgen anwenden, wenn fie ju großer Benge vortommen.

# 3 weites Sapitel. Bon ben foablichen Forftinfecten.

§. 178.

Anfiåblung berfelben.

Die nachstehenden Infectenarten hat man bis jest als bie ichablichsten ertannt.

## I. Rafer.

- 1) Bostrichus typographus, ber gemeine Bortenfafer, auch Dermestes typographus,
- 2) Bostrichus Pinastri, ber Riefern : Borfentafer,
- 3) Bostrichus Laricis, ber Lerchen: Bortentafer.
- 4) Bostrichus Abietiperda . Der Cannen-Bortentafer,
- 5) Hylesinus Piniperda, ber Sichten : Bortentafer,
- 6) Curculio Pini, ber Richtenruffeltafer,
- 7) Melolontha vulgaris, ber Maitafer.
- 8) Chrysomela Populi, ber Pappel Blattfafer,
- 9) Chrysomela quadripunctata, ber vierpunktige Blatte tafer.

## II. Salbtafer.

Chermes Abietis, Fichten. Blattfauger.'

## III. Oduppenflugler ober Ochmetterlinge.

- 1) Phalaena Bombyx Pini, die große Riefernraupe,
- 2) Phalacha Bombyx monacha, die Monne,
- 3) Phalaena Bombyx Pityocampa, der Fichtenspinner,
- 4) Phalaena Geometra Piniaria, der Bohrenspanner,
- 5) Phalaena Noctua Piniperda, die Rieferneule.
- 6) Sphynx Pinastri, ber Riefernschwarmer.

## IV. Aberfingler.

- 1) Tepthredo Pini, die Riefern-Blattwespe,
- 2) Tenthredo Abietis, die Tannen-Blattwespe.

Außer ben vorstehend verzeichneten schablichen Insecten haben sich auch die nachstehenden in einzelnen Fallen als schädlich gezeigt.

- 1) Die Bolzwespe, Sirex, namentlich Sirex Gigas,
- 2) die Ameife, Formica,
- 3) bie Berre, Gryllotalpa vulgaris,
- 4) bie Felbgrulle, Gryllus campestris,
- 5) bie Bachholber: Blattmespe, Tenthredo Juniperi.

#### 6. 179.

Allgemeine Regeln in Bejug auf ben Forftschut gegen schabliche Insecten.

Man sey immerwährend ausmerksam, ob irgend ein Forsts insect sich in ungewöhnlicher Menge zeigt, und glaube nicht, daß es außer den vorstehend verzeichneten keine anderen schädelichen mehr gebe; unerwartet nimmt diese oder jene Art, die in der Regel nur selten vorkommt und deßhalb für ganz unschädlich gehalten wird, so sehr überhand, daß sie in kurzer Zeit große Verwüstungen anrichtet, wie dieses z. B. der Ball vor zehn bis zwölf Jahren mit der Tenthredo Pini war. Wan untersuche vorzäglich die Nadelholzbestände, weil diese mehr und viel größern Gesahren von Insecten unterworsen sind, als die Laubhölzer; man sorge besonders dasüt, daß keine kranken Baume im Walde geduldet werden, und lasse kein gesälltes Kichtenholz lange unabgeborkt im Walde liegen.

Eine specielle Anweisung jur Ausübung bes Forftschutes gegen Infecten wurde aber bei ihrer großen Anzahl und Bersschiedenartigkeit weit über die Granzen dieses Schristichens him aus führen, selbst wenn man auch bei jeder Infectenart nur bas Allerwichtigste herausheben wollte. Ich süge daher statt einer speciellen Anleitung die Nachweisung der Schriften bei, in welchen man umftändlichere Belehrung sindet.

#### §. 180.

Rachweisung ber Schriften über bie ichablichen Forftinsecten.

Das vorzäglichste Bert über diesen Gegenstand ift Bechstein's Forstinsectologie. 2te Auflage, neu bearbeitet van Dr. D. & Maller. Gotha, 1829, bei hennings.

Außerdem aber finden sich noch eine Menge anderer Schriften über die schäblichen Forstinsecten verzeichnet im Kritischen Repertorium der Forstwissenschaft und ihrer hilfswissenschaften von Dr. B. Pfeil. Berlin, 1830, bei Bocke.
Seite 78, und im Handbuch der Forst- und Jagdliteratur von C. P. Laurop.
Erfurt und Gotha, 1830, bei hennings. Seite 240.

## §. 181.

Rafregeln, welche man' nach großen Insecten-Berheerungen ju ergreifen hat.

Der Forstmann hat angemessene Erörterungen anzusteb len, um folgende Fragen beantworten ju tonnen:

1) Wie ist bas durch Insectenfraß jum Absterben getoms imene Holz am besten zu verwenden oder auch möglich lange gut zu erhalten?

- 2) Betde Balborte find in einem folden Zustande, baß man fie als verloren ju achten und beghalb rein abzustreiben hat?
- 3) Beiche bleiben noch voll genug bestanden, um bis jur Abtriebszeit aufgespart werben ju tonnen?
- 4) Bei welchen Orten ift bas eine ober bas andere vor ber Sand noch unentschieben?
- 5) Beichen Einfluß haben bie Bermuftungen auf die ber ftebende Forsteinrichtung?
- 6) Bie ift ber Bieberanbau ber verheerten Rlachen in ber turgeften Beit und auf die angemeffenfte Art ju bewirten?

# Dritter Abschnitt.

Bom Forftichus gegen ichabliche Bemachfe.

## §. 182.

Bobnrch bie Gemachfe in ben Walbungen schablich werben tonnen.

- 1) Indem fie den Boden fo überbecken, daß die Befarmung verhindert wird.
- 2) Durch Verfilzung des Bodens mit ihren Wurzeln, wodurch den vorhandenen kleinen Holzpflanzen die Nahrung entzogen und die Verbreitung ihrer Wurzeln verhindert wird.
- 3) Durch Ueberwachsung und Unterbrudung ber kleinen Solzpflanzen, wodurch biefe erstickt ober wenigstens im Bachsthume gurudgefest werben.
- 4) Durch Berberbung bes Bobens, j. B. von ber Beibe, ben Schwarzbeerftrauchern und manchen Moosarten,

welche nach ihrer Berwefung einen schädlichen Ruckstand binterlassen.

#### 6. 183.

## Auffahlung ber ichablichen Forfigemachfe.

Die Anzahl der Gewächsarten, welche in einem Balbe schäblich werden können, ist sehr groß; viele davon sind es aber nur unter besondern Berhältnissen, mahrend fie unter andern Berhältnissen nühlich seyn können.

Nachtheilig können übrigens alle, auch die besten Ges wächse werden, wenn sie an einem Orte vorkommen, wo man andere erziehen will; und selbst diejenigen, die wir haben wollen, können sich untereinander verderben, wenn sie in zu großer Menge vorhanden sind.

Bir beschränten uns gegenwärtig nur auf folche Gewächse, deren Schablichkeit febr überwiegend ift. Dahin gehören:

- 1) die Beibe, Erica vulgaris,
- 2) ber Ochwarzbeerstrauch, Vaccinium Myrtillus,
- 3) die Preußelbeere, Vaccinium Vitis Idaea,
- 4) die Besenpfrieme, Spartium scoparium,
- 5) der Baummorder, Clematis Vitalba,
- 6) die Balbbrombeere, Rubus fruticosus,
- 7) die Ackerbrombeere, Rubus caesius,
- 8) die himbeere, Rubus Idaeus,
- 9) die Hulse, Ilex aquifolium,

An fumpfigen Orten zeigen fich nicht felten als nachtheilig:

- 10) ber Rienporft, Ledum palustre,
- 11) die Sumpfheide, Erica Totralix,

- 12) ber hoft, Andromeda polifolia,
- 13) bie Rrabenbeere, Empetrum nigrum,
- 14) bie Rauschheibelbeere, Vaccinium uliginosum,

Bon den nicht holzartigen Gewächsen gehören bie nach: ftebenden ju den schäblichften:

- 15) die Binfe, Scirpus,
- 16) die Simfe, Juncus,
- 17) bas Borftengras, Nardus stricts,
- 18) da Baargras, Elymus,
- 19) das Strausgras, Agrostis,
- 20) bas Riebgras, Carex,
- 21) die garren, Filices,
- 22), der Biberthon, Polytrichum,
- 23) das Torfmoos, Sphagnum.
- 24) das Sumpfmoos, Mnium palustre.

#### §. 184.

Bertilgungemittel ber ichablichen Forfigemachfe.

Das Abs und Aushauen im Sommer, bas Abschneiben ber schädlichen Forstkrauter vor ber Samenreise, die Entswässerung und Umarbeitung des Bodens sind die Mittel zur Bertilgung ober Verminderung der schädlichen Forstgewächse.

#### §. 185.

Erfahrungsfage und Anwendung berfelben.

Der beste Balbboben verbirbt, wenn er lange Zeit um angebaut und frei gelaffen wieb.

Bei ju bichtem Stande ber Golgpflanzen vertummern fie und leiben badurch eben fo ftart, ale von ben schablichen Forfigewachsen. Man muß also bafür sorgen, baß in ber Rogei tein Balbore lange unangebaut liegen bleibt; ben zu bichten Standbes Holzes aber muß man zu vermeiben suchen, ober, wo er schon vorhanden ist, ben baraus entspringenden Nachstellen durch Auslichtung begegnen.

Vierter Abschnitt.
Bom Forstschute gegen Naturereignisse.

§. 186.

Bon ben Rachtheilen burch die Ralte.

Die Ralte ift ben Gewächsen nachtheilig, indem fie ents weder bas Bachsthum berfelben hemmt, ober fie theilweise beschädigt ober gang tobtet.

Die erstere Art dieser Einwirkungen der Kalte offenbart sich in kalten Gegenden durch den geringen Buchs; die zweite durch das Erfrieren der jungen Triebe, so wie der Bluten und Früchte, auch durch das Aufreisen der Baume bei strenger Kalte, und die dritte Art kommt vor, wenn die Kalte sehr groß ist, wo sie dann das ganzliche Verderben der Baume herbeisührt.

Die zwedmäßige Anlegung ber Schlage, bie Entwaffen rung sumpfiger Orte, die Erhaltung eines angemessenen Schlusses und die Bebedung junger Ansacten burch aufgelegtes Reißig, ober burch ben Anbau schützender Gewächse zwischen bem jungen Holze, sind die dagegen anwendbaren Mittel.

§. 187.

Bon ben Rachtheilen burch bie Site.

Die Sonnenftrablen find nicht nur dem Samen und ben tleinen Pflanzen gefährlich, fondern auch ben großen

Baumen, was fich am auffallenbften bei ben Buchen zeigt. Benn nach ber Führung eines Schlages bie heiße Mittagsfonne an die Schäfte ber übergehaltenen Baume scheint, fo betommen sie ben Brand und die Rinde springt ab.

Bur Abwendung diefes Uebels und bes nachtheiligen Eim flusses der Sie überhaupt, muffen die Schläge, wo es not thig und thunlich ift, vorzugsweise von Mitternacht gegen Mittag und zwar nur ganz schmal geführt werden; auf ben Mittelwaldschlägen aber muffen da, wo viel Gefahr von der Sonne zu besorgen ist, mehr Baume als gewöhnlich stehen bleiben.

Bebedung ber Saaten mit Reisig, sehr schmale Streifen ober sehr kleine Plate, Graben ober Löcher bei der Rultur, die Mitsaat anderer Gewächse, tiese Pflanzung, Bebedung des Bodens über den Burzeln frisch gepflanzter Stämme mit Moos oder noch besser mit Steinen sind außerbem noch besonders zu empsehlen.

# §. 188.

Bon ben Befchabigungen burch ben Binb.

Die herrschenden Binde kommen in Deutschland von Abend, und die ftarkften zuweilen auch von Mittag; an den Seetuften sind die Seewinde am gefährlichsten, an der Ostfee namentlich die Nordoste und Nordwestwinde.

Solzarten, welche nur flachlaufende Burgeln haben, wie g. B. die Fichten, burfen baher nicht von der Seite her am gehauen werden, wo in der Gegend die gefährlichsten Binde hertommen. Je loderer der Boden ift, und je flacher die Burgeln streichen, desto vorsichtiger muß man ruchsichtlich der Binde bei Anlegung der Schlige seyn. In gebirgigen Ge: genden find die Binde nicht nur überhaupt geführlicher als in ebenen, sondern es tommen auch viele Abweichungen ihrer Richtung vor, weil daselbst der Wind durch die Lage und Form der Berge und Thaler eine andere Richtung annimmt. Und tann man an den Bergen nicht immer so hauen, wie es der Zug des Windes eigentlich ersordert.

Es wird gewöhnlich jum Schute gegen die Winde das Ueberhalten der Randbaume oder ein fogenannter Baldmantel empfohlen, weil die Randbaume, von Jugend auf an die Surme gewöhnt, denfelben am besten widerstehen. Allein die außern Baume eines Baldes schüten keinesweges die entsfernt davon' im Innern liegenden Baldorte, und man muß beshalb dafür forgen, daß überall im Walde, wo es nothig ift, solche Mäntel erlangt werden.

Die Sturmschaben lassen sich auch baburch vermindern, daß man zwischen Holzarten, die leicht vom Winde geworfen werden, folche erzieht, welche dem Winde widerstehen, und daß man auch sogenannte Sicherheitestreifen anlegt.

### §. 189.

Bon ben Beschäbigungen burch ben Schnee.

Der Schneebruch tommt am haufigsten in ben jungen und mitteln Nadelholzbestanben vor, wenn fie in zu großem Schlusse stehen.

Wo viel vom Schneebruch zu befürchten ist, da hat man bei Mittelwalbungen das Ueberhalten allzu schlanker Lasse reiser und allzu astreicher Baume zu vermeiden, und beim Nadelholze kann durch zeitiges Auslichten allzu geschlossener Orte, und dadurch, daß man die Schläge nicht durch Saat,

fonbern burch etwas weitlaufige Pfinnzung in Bestand bringt, bie Gefahr größtentheils abgewendet werben.

§. 190.

Bon ben Beschäbigungen burch Duft, Rohrreif und Glatteis.

Der Duft beingt bei allen Folgarten, vorzüglich in rau hen Gebirgsgegenden, oft großen Nachtheil. Die in der Luft schwebenden Dunfte hangen sich zuweilen in folder Menge an die Zweige der Baume, daß diese der Last nicht widersstehen können, sondern abbrechen.

Da ju frei stehende Baume bem Duftbruche, ju get schlossene Bolger aber bem Schneebruche vorzugsweise unterworfen sind, beide Uebel jedoch oft in einer und derselben Gegend beisammen vortommen; so muß der Forstmann in den rauhen Gegenden einen richtigen Mittelweg zu treffen suchen. Auch ist der Nachtheil von beiden dadurch zu beischen, daß man die jungeren Bestände, welche dem Schneebruche mehr ausgesest sind, nicht sehr geschlossen, die alten hingegen, bei denen vom Dufte mehr zu suchten ist, in starterem Schlusse erhalt.

Rohrreif und Glatteis entstehen, wenn nach fehr statter Ralte ploglich Thauwetter mit Regen einfallt, oder wenn bei einem Regen schnell ftarte Ralte eintritt.

Bie beim Dufte, so fchust auch hier ber zwedemäßige Schluß ber Beffande am besten gegen dieses Uebel, die Ertreme aber, namlich zu dichter Stand bes Polzes und zu freier, sind beibe nachtheilig.

§. 191.

Bom Forfischuse gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers. Man tann die Beschädigungen durch das Wasser in Ber jug auf die Waldungen eintheilen:

- I in folde, welche burch ftebendes Baffer er jeugt werden; und
- II. in folde, welche bas fließende hervorbringt. Das ftehende Baffer ichabet
  - 1) durch Berfumpfung, Berfduerung und Berberbung bes Bobens, und
  - 2) burch feine Musbunftung.

Den Versumpfungen und Versauerungen ift nur burch Entwafferung abzuhelfen. Die hierbei in Betracht tommenden Regeln tonnen aber hier nicht speciell abgehandelt werden.

Das stehende Wasser wird auch den angränzenden Orten nachtheilig, indem es durch seine Ausdunftung Kalte erzeugt, und desthalb oft die Ursache des Erfrierens der jungen Triebe und Pflanzen ist.

Diese Beranlaffung des Frostschabens tann ebenfalls burch Erodenlegung gehoben werden.

Das fliegende Baffer fann Schablich werben :

- 1) durch Wegreifung des Bodens und des Bolges felbft,
- 2) durch Ueberdedung des Bodens mit Sand, Steinen zc.,
- 3) durch ju langes Unhalten der Ueberschwemmung von Siafe fen, wodurch bas junge Soly im Baffer verdirbt,
- 4) dadurch, daß das nach erfolgtem Thauwetter ausgetretene Flugwaffer wieder friert, wodurch das junge Solz von der Eisded oft ganglich zu Grunde gerichtet wird, und
- 5) durch Eisfahrten.

Bur möglichen Abwendung biefer Uebel hat der Forftsmann darauf zu feben:

1) daß die Ufer der in den Waldungen vortommenden Fluffe und Bache zweckmäßig mit Holz, besonders mit Beiden,

bepflanzt werden; das Solz hat man aber immer jung abzutreiben, weil die an den Ufern der Fluffe stehenden Baume leicht einbrechen und dadurch mehr Schaden als Rugen stiften,

- 2) daß bei den Balbbachen und Fluffen die Betten offen erhalten und die schällichen Krummungen durchstochen werden,
- 3) daß in bergigen Gegenden überall, wo Bafferriffe ju entstehen broben, befonders bei loderem Boden an fteilen Bergen, jur rechten Zeit und zweckmäßig eingebaut wird,

endlich:

4) daß die wilden Baffer vorzüglich von allen Baldwegen abgehalten, auf diefen aber überall die nothigen Baffers abschläge gemacht werden.

Der Forstwirth hat übrigens auch noch forgfältig barauf ju feben, daß folche Orte, welche ofteren Ueberschwemmungen ausgesetzt find, nicht auf eine Art bewirthschaftet werden, bei welcher die Berjungung vermittelst der Saaten nothwendig wird.

Gegen die Beschädigungen von Siefahrten ift es gut, in ben Baldungen einige Ruthen vom Ufer der Fluffe landeinwarts einen schmalen Streifen von Solz immerwährend zu unterhalten, mithin deuselben planterweise zu behandeln.

### §. 192.

Bom Forfifchut gegen bie Rrantheiten ber Soljarten.

Bur ben Forstwirth find in Beziehung auf be Borftichut folgende Solztrantheiten wichtig:

- 1) der Sonnenbrand,
- 2) bas Rummern,
- 3) das Vertrocknien,
- 4) die Gipfeldurre,

- 5) die Faule, und
- 6) bas Schütten.

Durch gute, der Dertlichkeit überall angemeffene Behande lung der Waldungen ift den Krankheiten des Holzes am bege ten ju begegnen.

# Anhang. Der Zagbichus.

§. 193.

Bas babei in Betracht fommt.

Bei biesem kommen mit Ausschluß ber Gewächse alle Gegenstände in Betracht, gegen welche ber Forstschus zu riche ten ift, und darum macht der Jagdschus den Beschluß bieser Abtheilung.

## §. 194.

Dom Jagbichut gegen bie Menichen.

Der Schabe, welcher ber Jagd durch Menschen zuges fügt wird, besteht hauptsächlich in der Entwendung des Bildpretes, und ist durch gute Aufsicht, strenge Gesetze und solche polizeiliche Maßregeln, die den Berkauf des gestohlnen Bilsdes möglich erschweren, sehr zu vermindern.

Sben fo kann auch berjenige Schade, welchen die Jagd von zahmen Thieren zu befürchten hat, durch gute Aufsicht und durch Strenge gegen die Besitzer der Thiere großentheils verhindert werden.

bepflanzt werben: bas Solz hat man aber immer jung abzutreiben, weil die an den Ufern der Bluffe ftehenden Baume leicht einbrechen und dadurch mehr Schaden als Rugen stiften,

- 2) daß bei den Balbbachen und Fluffen die Betten offen erhalten und bie ichablichen Rrummungen burchftochen werben,
- 3) daß in bergigen Gegenden aberall, wo Bafferriffe ju ent-
- fteben broben, besonders bei loderem Boden an steilen Bergen, jur rechten Zeit und-zweckmäßig eingebaut wird, endlich:
- 4) daß die wilden Baffer vorzäglich von allen Baldwegen abgehalten, auf diefen aber überall die nothigen Baffersabschäftige gemacht werden.

Der Forstwirth hat übrigens auch noch forgfältig darauf gu feben, daß solche Orte, welche ofteren Ueberschwemmungen ausgesetzt find, nicht auf eine Art bewirthschaftet werden, bei welcher die Verjüngung vermittelst der Saaten nothwendig wird.

Gegen die Beschädigungen von Sissahrten ift es gut, in ben Balbungen einige Ruthen vom Ufer der Fluffe landeins warts einen schmalen Streifen von Solz immermahrend zu unsterhalten, mithin deufelben planterweise zu behandeln.

### §. 192.

Bom Forfichut gegen die Rrantheiten ber Solgarten.

Für den Forstwirth find in Beziehung auf be Forftschut folgende Solzkrantheiten wichtig:

- 1) der Sonnenbrand,
- 2) bas Rummern,
- 3) das Bertrodnen,
- 4) die Gipfeldurre,

- 5) die Faule, und
- 6) bas Schütten.

Durch gute, ber Oertlichkeit'überall angemeffene Behandlung der Waldungen ist den Krankheiten des Holzes am besiten zu begegnen.

# Anhang. Der Zagbichus,

#### §. 193.

Bas babei in Betracht fommt.

Bei diesem kommen mit Ausschluß ber Gewächse alle Gegenstände in Betracht, gegen welche ber Forstschus zu riche ten ift, und barum macht ber Jagbichus ben Beschluß biefer Abtheilung.

### §. 194.

Dom Jagbichun gegen bie Menichen.

Der Schade, welcher ber Jagb burch Menschen zugesfügt wird, besteht hauptsächlich in der Entwendung des Wildprets, und ist durch gute Auflicht, strenge Gesetze und solche polizeiliche Maßregeln, die den Vertauf des gestohlnen Wilsdes möglich erschweren, sehr zu vermindern.

Eben fo tann auch berjenige Schade, welchen bie Jagd von gahnnen Thieren zu befürchten hat, durch gute Aufficht und durch Strenge gegen die Besither der Thiere großentheils verhindert werden.

## Vom Jagbichut gegen wilbe Thiere.

Um ben Schaben abzuwenden, welchen wilde Thiere der Jagd bringen, muffen wir den schablichen von denselben nicht nur auf alle Beise nachstellen, sondern auch dafür sorgen, daß die Thiere, welche geschützt werden sollen, Gelegenheit erhalten, sich vor ihren Feinden zu verbergen. Zu solchen Schukmitteln sind z. B. die Bermachungen und Remisen der Fasanerieen zu rechnen.

## §. 196.

Bom Jagbichut gegen ichablice Ratureinwirfungen.

Schnee und Kalte schaben ber Jagd vorzüglich baburch, bag fie das Aufsuchen der Nahrung erschweren, und es kann baher diesem Uebel durch gute Fütterungen am besten abges holfen werden.

Der Sagelschaben betrifft hauptsächlich bie Rieberjagd, und außer ber Anlegung zwedmäßiger Remisen läßt sich nichts bagegen thun.

Die Nachtheile, welche durch Ueberschwemmungen von größern Fluffen fur die Jagd entstehen, sind oft dadurch zu vermindern, daß man beim Wachsen des Wassers das Wild aus jenen Gegenden wegtreibt, welche der Ueberschwemmung ausgesest sind.

# Bierte Abtheilung. Die Forstertrageregulieung.

## §. 207.

#### Einleitung.

Der Forstertrag hangt eben so wie ber Felbertrag vorzüglich mit von der Betriebsart ab. Wenn der Forstmann
und der Landmann kein gutes Wirthschaftsspstem befolgen,
so werden sie den höchsten Ertrag nicht erlangen. Das Erste
und Wichtigste bei der Forstertragsregulirung ist mithin die
Entwersung des Wirthschaftsplanes.

Hierbei muffen wir nun ein bestimmtes Ziel ins Auge fassen, muffen uns ein Bild von dem vollkommenen oder normalen Zustande des einzurichtenden Waldes in Gedanken entwerfen, und alsdann dahin trachten, daß er durch unsere Einrichtung in diesen normalen Zustand gelange. Dazu geshört nun, daß der Wald folgenden Anforderungen entspricht:

- 1) Jeder Waldtheil muß diejenigen Holzarten enthalten, welche dem Klima, der Lage, dem Boden und den Bedürfnissen am meisten zusagen, oder den größten Gewinn bringen.
- 2) Die Betriebsart muß aber auch den Holzarten, dem Boden, der Lage und dem Klima angemessen und von der Art seyn, daß man diejenigen Waldprodukte und Holzsortimente erlangt, welche am nothwendigsten sind, oder den höchsten Ertrag geben.
- 3) Das Solz muß in richtigen Abstusungen vom jungften bis zum besten Siebsalter vorhanden feyn.

- 4) Die Bestände muffen ihrem Alter nach zwedmäßig im Balbe vertheilt vortommen, und dabei dergestalt neben und hinter einander liegen, daß eine gute Schlagordnung befolgt werden tann.
- 5) Die Baldabtheilungen muffen so gestaltet ober gebib bet fepn, daß regelmäßige Schläge in ihnen geführt werden tonnen.
- 6) Nicht nur die außeren Grangen des Waldes, fondern auch die Grangen der Balbabtheilungen muffen gut und dauerhaft bezeichnet feyn.
- 7) Es darf fein tragbarer Balbboben unbenutt liegen.
- 8) Es muß bafur geforgt feyn, daß die Forstprodutte auf bie leichteste Beise aus dem Balbe gebracht werben konnen.
- 9) Alle gegen Bieh, Bind ic. nothigen Siderheitsmaß: regeln muffen in gehöriger Anordnung befteben.
- 10) Die Sauungen und Rulturen muffen zweckmagig ber trieben werden.

Dieser normale Zustand eines Waldes ist das Ziel, welches man bei Entwerfung eines Wirthschaftsplanes und der Ertrageregulirung vor Augen haben und zu erreichen streben muß, Dabei ist es aber nothwendig, daß folgende Gegenftande von dem Balbe bekannt sind:

- 1) Die Große des Walbes, nicht nur im Gangen, fon: bern auch nach feinen einzelnen Abtheilungen.
- 2) Die Berhaltniße, welche einen wefentlichen Einfluß auf feine Bewirthichaftung haben.

Erster Abschnitt. Erforschung der Größe, und was damit in Berbindung steht.

# Erstes Kapitel. Die Forstvermessung.

#### . §. 208.

Eigenthumlichkeit ber Forfivermeffung,

Der geschickteste Keldmesser ist darum noch kein brauchbarer Forstvermesser; im Walde ist gar vieles zusammenhängend und steht als Ganzes da, was bei der Messung getrennt werden muß, wozu besondere Kenntnisse erforderlich sind. Bet den zum Solzboden gehörigen Flächen geben hauptsächlich die Art des Holzes, so wie dessen Alter und Beschaffenheit Veranlassung zu Trennungen.

## §. 209.

Erennung ber Beftanbe nach ben Soljarten.

Die bestandeweise vortommenden Solgarten werben bet ber Bermeffung in fo weit abgesondert:

- 1) als sie nicht einerlei Behandlung verstatten ober erhalten follen, und
- 2) in fofern, als man ben Ertrag einer jeden Solgart befonders miffen mill.

#### 6. 210.

Trennung ber Beftanbe nach bem Alter bes Solies. In Betreff bes Alters find folgenbe Rlaffen ju machen:

- 1) bei Sochwalbern von 20 ju 20 Jahren,
- 2) bei Nieders und Mittelwäldern entweder von 10 ju 10 oder von 5 ju 5 Jahren, wenn nicht besondere Umstände die Abmessung der einzelnen Jahresschläge rathlich machen.

Man nimmt babei fur jebe Bolge und Bewirthicafe tungeart eine bestimmte Angahl von Klassen an, und zwar:

|                        | A. bei                 | <b>ឃ្លុស</b> ស្រុ | ild.     |           |         |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| 1) fü                  | e Cichen .             | •                 | •        | 7         | Klassen |
| 2)                     | •                      | •                 | •        | 6         | 4       |
| 3) 4                   | Nadelholz wie aud      | h für Ah          | orn,     | • • • • • |         |
| -                      | Efchen und Rufteri     | 1.                | •        | • 5       | •       |
| 4) :                   | Birten und Erlen       | •                 |          | 3         |         |
| Di                     | e erste Rlasse enthält | also jed          | erzeit:  |           |         |
| bei Gich               | en                     | 121               | Jahre    | alt und   | brübet  |
| . Bud                  | hen                    | 101               |          | <b>'</b>  | •       |
| . Madelholz, Ahorn ic. |                        | 81                |          | , ·       | ø       |
| Birton und Grion       |                        | · 41              | <u>.</u> |           |         |

Für bas Nabelholy 3. B. hat man alfo folgenbe Rlaffen:

I. Rlaffe 81 Jahre und druber

II. . 61 bis 80 Jahre

III. • 41 • 60

IV. : 21 : 40 :

V. 1 20

Gefett nun, in einem Nabelwalde mare bas alteste Holz nur 70 bis 80 jahrig, so gehorte dieses zur zweiten Rlasse, und man erkennte in diesem Falle zugleich, daß die erste Klasse fehlt.

#### B. Bei Dieber und Mittelmalb.

In diefen werden 4 Rlaffen angenommen, und zwar,

- a) bei einem hohern als 30 jahrigen Umtriebe,
  - I. Rlaffe, Solz von 31 Jahren und druber,
  - II. : 21 bis 30 Jahren,
  - III. : : 11 ; 20
  - IV. . . 1 . 10
- b) bei einem niedrigeren als 30 jahrigen Umtriebe,
  - I. Rlaffe, Soly von 16 Jahren und bruber,
  - II. . . 11 bis 15 Jahren,
  - III. : : 6 : 10
  - IV. . . 1 . 5

Die Absonderung der Bestände nach dem Alter braucht übrigens nicht so genau zu geschehen, daß jederzeit scharf nach den genannten Jahren abgeschnitten werden müßte. So tann z. B. ein Nadelholzbestand von 45 bis 62 Jahren zus sammen in die III. Klasse gesetzt werden, wenn nicht etwa die Fläche, welche Holz von 61 bis 62 Jahren enthält, uns verhältnismäßig groß ist.

Bei Walborten, in welchen das alte Holz und das junge nicht abgesondert neben einander steht, da kann nas turlich bei der Vermessung keine Trennung des Holzes nach dem Alter geschehen, sondern man giebt das Alter im Alls gemeinen durch Zahlen an, z. B. "Buchen von 5 bis 100 Jahren." Dabei hat aber der Forstvermesser bei Waldungen, die schlagmäßig behandelt werden, auch noch anzuges ben, in welche Alterstlasse der Ort nach Maßgabe seines Zustandes und vorherrschenden Alters zu setzen ist. Wäre z. B. der hier augenommene 5 bis 100 jährige Buchenbes

stand größtentheils 70 jahrig, so wurde er in die IV. Klasse gesest.

#### 6. 211.

Trennung ber Befianbe nach ber Befchaffenheit bes Solies.

Auf gleich gutem Boden und bei gleicher Art und gleichem Alter des Holzes, sind die Bestände bennoch zuweilen sehr ungleich, und können alsdann wegen der Verschieden heit des von ihnen zu erwartenden Ertrags nicht immer als zusammen gehörig betrachtet — sondern mussen bei der Bermessung zuweilen getrennt werden, wenn nämlich die Berschiedenheit einen erheblichen Sinsluß auf die Bewirthschaftung und den Ertrag des Baldes hat.

Holzleere in einem Bestande vorkommende Flachen, die mehr als 30 Quadratruthen halten, sind als Blogen zu betrachten und besonders herauszumessen.

#### §. 212.

Aufnahme ber Grangen von gewiffen Servituten.

Wo Servituten bestehen, die nur auf bestimmten flatchen des Waldes ausgeübt werden durfen, z. B. Biehhutung, Streubenutung, Harzen, Leseholzsammeln ic., oder wenn zu Gunsten des Waldbesiters in bestimmten Waldtheilen namhafte Gerechtsame vortommen, z. B. Wildpretesuhren, Wegebesserungen ic., da mussen die Granzen der belasteten oder berechtigten Waldstachen bei der Vermessung ausgenoms men werden.

# Zweites Kapital. Die Forstarten.

Der Forstvermesser hat zweierlei Karten zu liefern, nämlich :

- 1) Specialfarten und
- 2) Beftandstarten.

## §. 213.

#### Specialfarten.

Die Specialkarten ber Reviere enthalten alle Bege, Bache, außere Granzen, Abtheilungsgranzen, wie übers haupt das geodätische Bermessungswert. Sie dienen zur Flächenberechnung, zur Eintheilung des Baldes, zu Granzeberichtigungen und zum Eintragen der nach der Schätzung geführten Schläge und andern mit der Fläche geschehenen Abanderungen.

Bum Maßstabe biefer Rarten werben bei ber Konigl. Sachs. Forstvermessung 80 Ruthen auf 3 Dresdener Boll ges rechnet, was beinahe 3000 der wirklichen Große beträgt.

Um den Specialkarten bei diesem Maßstabe keine unbequeme Große zu geben, wird jedes Revier, nach Maßgabe seiner Große und Form, in mehrere Theile zerlegt, und auf besondere Bogen gezeichnet, und diese einzelnen Blatter heißen dann Sectionsblatter.

## §. 214.

# Bestandstarten.

Die Bestandstarten werden nach einem fleineren — ges wohnlich & fo großen — Magstabe als die Sectionstarten

gezeichnet, und enthalten immer ein ganges Revier auf ei= nem Blatte.

Sie bienen vorzüglich bagu:

- 1) ein übersichtliches Bild von der Form eines Revieres und beffen Theilen ju geben,
- 2) den bermaligen Zustand des Revieres nach Art, Alter und Vertheilung des Holges in diesem Bilde deutlich und anschaulich zu machen, und
- 3) durch die bilbliche Darstellung von dem allen die nothigen Uebersichten sowohl zu Entwerfung des Wirth= schaftsplanes, als auch zur Ausführung desselben zu gewähren.

# Drittes Rapitel. -

# Die jur Bermeffung geborigen Schriften.

Der Forftvermeffer hat ju fertigen:

- 1) Ein Grangregifter,
- 2) Ein Bermeffungeregifter, und
- 3) Eine Rlaffentabelle.

#### §. 215.

## Grångregister.

Die Granzregister haben ben 3weck, in gebrangter Rurge eine Beschreibung ber außern Granzen eines Revieres zu gewähren, und befonders bei Granzstreitigkeiten mit zur Entscheidung und bei verloren gegangenen Granzpunkten zum leichteren Biederauffinden berfelben zu bienen.

### Bermessungsregister.

Das Bermeffungsregister enthalt ein Berzeichniß von der Größe aller verschiedenen Flachen eines Revieres, und theilt sich hauptfächlich:

- a) in die Aufgablung besjenigen Bodens, welcher gur Bolge gucht bestimmt ift, und
- b) besjenigen, welcher zwar zum Forstgrunde gehort, aber entweder ganz unfruchtbar ift, oder zu andern Zwecken als zur Holzerziehung verwendet wird.

Das Vermeffungeregifter gewährt über alle jum Balbe gehörigen Flachen bie nothige Uebersicht und Auskunft in Bezug auf die Große.

# §. 217.

# Rlaffentabelle.

Die Rlassentabelle enthält so viel Rubriten, als bie Holz- und Bewirthschaftungsarten bei einem Reviere Rlassen nach den Bestimmungen erfordern, welche in §. 210 ther diesen Gegenstand gemacht worden sind, und in diese Rusbriten sind alle Bestände nach Maßgabe ihres Alters einzustragen. Man erlangt also dadurch eine vollständige Uebetssicht, wie viel Fläche von jeder Rlasse ein Revier enthält.

Um übrigens aus den Klassentabellen nicht nur zu ersehen, in welchem Berhaltniß die Holzbestande ihrem Alter nach zu einander stehen, sondern um auch überhaupt zu ertennen, in wiesern ein Revier bestanden ist oder nicht, werben zugleich die Raumden und Blösen mit angegeben.

# Zweiter Abschnitt.

Untersuchung der Berhältnisse des Waldes, welche einen wesentlichen Einfluß auf dessen Ertrag haben.

Erftes Rapitel.

Die innern Berbaltniffe des Baldes.

6. 218.

Bas ju ben innern Berhaltniffen gehort.

Bu ben innern Berhaltniffen gehört:

- 1) das Klima,
- 2) die Lage,
- 3) der Boben,
- 4) bas Solz.

Das falte Klima fordert einen andern Forstbetrieb, als bas milde; Gebirgsforste wollen anders behandelt seyn, als tief und eben liegende; der magere Sandboden und der frucht bare Auboden vertragen nicht einerlei Wirthschaft, und das Madelholz verlangt einen andern Betrieb als das Laubholz. Diese Gegenstände mussen daher bei Entwerfung eines Wirthsschaftsplanes jederzeit sorgfältig erwogen werden.

#### 6. 219.

Bom Ansprechen und Bezeichnen bes Rlima's.

Beim Ansprechen und Bezeichnen bes Klima's fann bie nachstehenbe Scale angewendet werben:

- I. Oehr mild, wo ber Weinbau gut gelingt.
- II. Milb, wo alle beutsche Beld. und Gartenfrüchte erzogen werben tonnen.
- III. Gemäßigt, wo alle beutsche Holzarten noch gut gebeihen.
- IV. Rauh, wo der Obstbau nicht mehr anwendbar ist. V. Sehr rauh, wo höchstens nur noch Kartoffeln und Hafer erbaut werden können.

Nach dieser Scale wird das Klima des zu schäsenden Balbes im Allgemeinen angesprochen, bei den einzelnen Abstheilungen aber wird das Klima nicht wieder besonders ansgegeben, es ware denn, daß eine auffallende Abweichung vom Allgemeinen stattfände, z. B. wenn das Revier im Allgemeinen zwar gemäßigt ware; es kamen aber in demsels ben auch sehr rauhe Abtheilungen vor.

# §. 220.

Bom Ansprechen und Bejeichnen ber Lage.

Klima und Lage durfen nicht mit einander verwechselt werden. Bet gleichem Klima tann die Lage sehr ungleich seine. In dem gemäßigten Klima eines Waldes z. B. tann die eine Abtheilung eine ebene — die andere eine bergige Lage haben; die eine tann gegen Mittag und die andere ges gen Mitternacht gerichtet seyn zc.

Wir unterscheiben in Bezug auf bie Lage zunächft, ob folche hoch ober niedrig; geschütt ober frep; eben ober abhängend ift.

Bei ber abhängenden Lage fommt nun noch in Betracht :

- a) die Richtung bes Abhanges nach ber himmelsgegenb,
- b) die Steilheit bes Abhanges oder ber Boschungswinkel.
- a) Die Richtung, welche die Bergabhange nach der him melsgegend haben, wird mit Oft, Sudost, Sud, Subwest, Wert, West, Nordwest, Nord, Nordost bezeichnet.
- b) Für ben Boschungswinkel nehmen wir folgende Abstufungen an:

| I. fanft oder lehnig | von 1 bis      | 10. Grad |
|----------------------|----------------|----------|
| II. maßig steil      | . 10 · .       | 20 •     |
| III, steil           | • 20 s         | 30 •     |
| IV. fehr fteil       | <b>3</b> 0 • 4 | 40 •     |
| V. schroff           | über 4         | 40 •     |

#### §. 221.

#### Bon Unterscheibung bes Bobens.

Bei bem Boben unterscheibet man:

- a) die außere Beschaffenheit, und
- b) die innere.
- a) Zur außern Beschaffenheit gehört die Bebeckung burch Blatter, Nadeln oder Steine, so wie das Vorhanden feyn von Moofen, Grafern und Rrautern, und es ift turz anzugeben, woraus die Bodendecke besteht.
- b) Bei der innern Beschaffenheit tommen vorzüglich in Betracht:
  - 1) die mineralischen Bestandtheile des Bodens,
  - 2) ber vorhandene Nahrstoff (humus).
  - 3) ber Busammenhang ober die Bindigfeit,
  - 4) die Tiefe ober die Grundigfeit, und

# 5) ber Feuchtigfeitejuftanb, ober die Bafferhaltigfeit.

In Bezug auf die Bestandtheile wird zunächst die haupt Gebirgsart angegeben, z. B. Granit, Porphir 2c. und außerdem wird noch untersucht, ob die hauptmasse aus Thon, Lehm, Sand, Kalt 2c. besteht.

# 6. 222.

# Don Burberung ber Ertragefahigfeit.

Die Fruchtbarkeit bes Bobens wird zwar burch bie im vorstehenden 6. 221 genannten Begenftande bedingt; allein auf dem begten Boden madift wenig ober nichts, wenn bas Rlima allzuschlecht ift, und im begten Klima gebeiht fein Baum, wenn ber Boden nichts taugt; in beiben Sallen aber hat die Lage noch einen wichtigen Ginfluß auf ben Buchs des Bolges. Boden, Rlima und Lage gufammen bestimmen also gemeinschaftlich die Ertragsfähigteit eis nes Forfigrundstudes. Da es aber ju umftandlich und auch viel zu verwickelt werden murbe, wenn man bestimmte Bos nitateflaffen fur das Rlima, fur die Lage und fur den Boden in allen Beziehungen besonders machen und dann die Ers tragsfähigteit als gemeinschaftliches Ergebniß baraus bestimmen wollte; fo faffen wir alle brei Factoren gufammen und nennen bas Bange ben Stanbort. worunter wir alfo den Erde und Luftraum verfteben, in welchem ein Baum, oder ein Solzbestand zu machsen hat.

Bei Burberung ber Standortsgute einer Baldabtheis lung tommt nun der jur Zeit der Untersuchung vorhandene Bolzbestand nicht in Betracht, sondern bloß die Ertragsfas

higteit, welche ber Erbe und Luftraum an fich begrundet, es mag jest holy vorhanden fenn ober nicht.

Der Landwirth unterscheibet seinen Boben nach ben Felbfrüchten, z. B. Waisenboden, Saferboden zc. Es würde gut seyn, wenn sich die Forstwirthe auf ähnliche Art mit einander perständigten, und ich schlage in dieser Beziehung folgende Sintheilung der Standorte vor:

- 1) Efchen .
- 2) Buchen .
- 3) Eichen :
- 4) Erlen .
- 5) Birfen :
- 6) Riefern
- 7) Richten .
- 8) Lerden :
- 9) Miebermalb :
- 10) Plantermald.

Stanbort.

Die Charafteristit bieser Standorte kann hier nicht get nau angegeben werden; ich bemerke also bloß, daß zur Chw rakteristit des Niederwaldstandortes Flachgrundigkeit, Humust Reichthum und milde Lage gehören; unter Planterwaldstandort aber ein solcher zu verstehen ist, bei dem die Anwendung ordentlicher Schläge seiner Beschaffenheit wegen nicht gut sepn wurde.

In Bezug auf die Ertragefähigfeit felbst nehmen wir übrigens folgende 5 Rlaffen an:

I. febr gut,

II. gut,

III. mittelmäßig,

`IV. folect,

V. fehr fchlecht.

Da nun aber die Begriffe von gut und schlecht allzu verschieden sind, und man selten genau weiß, welche Borskellung sich jemand davon macht, oder was er eigentlich dars unter versteht, wenn er einen Boden gut oder schlecht zc. nennt, und da auch die Gute immer nur beziehlich auf eine bestimmte Holzart angegeben werden kann; so ist ein geswisser Maßstab nothwendig, um durch denselben zu erkennen, was unter sehr gut, mittelmäßig zc. verstanden werden soll.

# §. 223.

# Ertraastafel n.

Einen folden Magitab bilben nun bie sub O. anges fügten Ertragstafeln baburch, bag barin angegeben ift, wie groß bie Tragbarteit fepn muffe, wenn man einen Ort für bie babei genannten Holzarten gut, mittelmäßig ze. nennen foll-

Die erste Spalte enthalt bas Alter, für welches die bahinter stehenden Zahlen den Ertrag in Rubitfußen aussprechen, welchen man bei den funf angenommenen Bonitatstaffen erwartet oder fordert, um irgend einen Ort in eine dieser Rlassen zu fegen.

Jede Bonitateflaffe ift in zwei Abtheilungen zerspalten, von benen die erfte ben Ertrag bezeichnet, die zweite aber die Differeng von 10 zu 10 Jahren angiebt.

Da man die Bonitatetlaffen nicht scharf burch bestimmte Bahlen angeben tann, so ist in diefer Beziehung folgende - Einrichtung getroffen:

dererseits in Bezug auf die Fichte zählt. Geseht, die Orth gute einer Baldabtheilung gehörte für die Buche zur III. und für die Fichte zur II. Klasse, so ist dies vom Taxator eben so anzugeben.

# 3meites Rapitel.

Die außern Berhaltniffe bes Balbes.

# §. 225.

#### Bas biergu gebort.

Bu diefen gehoren vorzüglich:

- 1) Die auf bem Baibe ruhenben Servitute und Berecht fame.
- 2) Die Ansprüche, welche außerbem an den Bald gemacht werden, und die Verschiedenartigkeit der Zwecke überhaupt, welche der Bald zu erfüllen hat, nebst der Rachficht, welche der Baldbesiger auf die Empfänger der Waldprodukte nehmen muß.
- 3) Die Beränderungen, welche etwa mit dem Forstgrunde auf vortheilhafte Beise gemacht werden konnen, 3. G. durch Austauschung oder durch Umwandlung in Feld oder Biese 2c.
- 4) Die Große ober Ausbehnung ber ju ichabenden Bab bung im Bergleich ber Zeit und ber Koften, welche ju bem Geschäft verwendet werden tonnen und burfen.
- 5) Die Art der Forstverwaltung und der Bilbungegrab, auf welchem bas ausübende Forstpersonal steht.

- 6) Die Rudfichten, welche ber Forstschuh erforbert, und die größere oder geringere Babricheinlichkeit nicht zu verhindernder Ungludsfälle.
- 7) Der Berth, welchen bas Soly in der Gegend hat, und
- 8) Die finanziellen Mittel, welche bei bem Anbau bes Balbes zu Gebote stehen.

# §. 226.

# Eridaterung.

Bo Servitute ftattfinden, und wo Naturalabgaben gu leiften find, da muß nothwendig der Betrieb fo eingerichtet werden, daß die Abgaben und Leiftungen fo welt möglich vorschriftmäßig geschehen können.

Wenn aber auch keine Rechts Berpflichtungen da find, so können doch besondere Rucksichten, z. B. staatswirthschafteliche, es erheischen, dem Walde eine andere Einrichtung zu geben, als man sie nach rein forstlichen Grundschen geben wurde.

Wenn fich einzelne Theile eines Balbes zu anderweiten Bungungen vorzüglich eignen, so ift es rathlich, fie nicht mit in ben ordentlichen Betriebsplan aufzunehmen, um zu jeder Zeit frei barüber disponiren zu können.

Wenn große Walbungen in turger Beit geordnet und eine gerichtet werben sollen, fo kann bas nicht so umftanblich geschehen, als bei unbeschränkter Beit.

Aber auch die Art der bestehenden Forstverwaltung und der Sildungsgrad, auf welchem das ausübende Forstperfonal fieht, tommen bei den zu machenden Einrichtungen in Betracht. Wenn es zur Ausführung gegebener Borschrift dem Berwal-

tungspersonal an Zeit ober an Kenntnis mangelt, so ist es am unrechten Orte, schwer auszusähhrende Vorschriften zu ertheilen, und wenn ein Wald gewissen Feinden und Gesahren sehr ausgesetzt ist, so muß man bei der Einrichtung sein Awgenmerk besonders mit hierauf richten.

In Gegenden, wo das Holz nur einen geringen Berth hat, muß man den Betriebsplan so machen, daß der Nach-wuchs so weit möglich ohne Kulturtosten von der Natur er folgt, wenn man auch weniger Holz oder schlechtere Arten erlangt. Aber auch die zu Gebote stehenden finanziellen Mittel, welche zum Anbau verwendet werden können, sind in Betracht zu ziehen.

# §. 227. 8 u f a s

In Bezug auf die Servitute und Gerechtsame ift noch ju bemerken, daß sie meist dem Waldbesiser viel mehr schaben, als den Berechtigten nüben, und oft verhalt sich's mit den Leistungen der Berechtigten auf ahnliche Art; sie bringen namlich dem Theile, welchem sie geleistet werden, gewöhnlich viel weniger Nugen, als dem Belasteten Schaden.

Bei einer zu machenden Forsteinrichtung muffen babet biefe Gegenstände in Erwägung gezogen und alle verderbliche Lasten burch Berträge so viel möglich entfernt oder wenigstens unschäblicher gemacht werben.

# Dritter Abfchnitt. Die Entwerfung Des Wirthschaftsplanes felbft.

# 5. 228. Einleitung.

Unter Birthschaftsplan versteht man im Allgemeinen bie Bestimmung ber in Anwendung zu bringenden Betriebsarten, oder die Feststellung bes Spstems, nach welchem ein Revier behandelt werden soll, und insbesondere die Anordnung der Hauungen und Kulturen.

Wenn es schon bei ber Landwirthschaft nicht gut ift, planlos zu wirthschaften, wo man doch alle Jahre neu eine lenken kann, so muß die Planlosigkeit bei der Korstwirthsschaft noch sehr viel nachtheiliger sepn, weil im Forsthausshalte das, was heute geschieht, oft noch über hundert Jahre hinaus seine Folgen dußert, und dabei immer das Eine durchs Andere bedingt wird. Welche Unordnung kann und muß hier entstehen, wenn der Betrieb von den individuellen Ansichten des jedesmaligen, vielleicht oft wechselnden Verwalstungspersonals abhängt, wo der Eine diese, der Andere jene Lieblingsidee hat und versolgt! \*) Es ist besser, ein bestimmstes System konsequent durchzusühren, wenn es auch nicht gerade das allerbeste ist, als oft von einem zum andern überzugehen.

Dem Berfaffer find aftenfundige Falle befannt, wo in einem Beitraume von faum 30 Jahren holf, und Betriebsarten in benfelben Baldabtheilungen breimal umgewandelt worben End.

# Erftes Rapitel. Eintheilung bes Balbes.

# §. 229.

# Borlaufige Bemerfungen.

Wenn man einen Wald in so viele Schläge eintheilt, als man Jahre für den Umtrieb geseth hat, dann auch die Reihenfolge der Schläge bestimmt und nachher in jedem Jahre den an der Reihe stehenden Schlag abhaut, so kommt man genau in der gesetzen Zeit herum, und ist in Bezug auf die Fläche der nachhaltigen Benutung gewiss.

Dies erkennend, versuhr man zu jener Zeit, wo man am fing, die Walber spstematisch zu behandeln, auf die eben beschriebene Weise. Aber nur bei Nieder, und Mittelwald sind bergleichen Schlageintheilungen anwendbar und selbst bei biesen nicht immer — bei Dochwald aber fast niemals — rathlich.

Man verwarf baher die Flacheneintheilung und setzte an ihre Stelle die Holzeintheilung; das heißt man suchte den Holzertrag zu erforschen und so zu vertheilen, daß eine möglichst gleichstringe Benutzung erlangt wurde. Dieses Versahren zeigte sich aber bald eben so mangelhaft und noch gefährlicher als das erste, weil niemand den wahren Ertrag genau zu erforschen im Stande ist.

Dieg brachte nun das ganze Forsttaxationsgeschäft in Berruf; man erkannte, daß die Richeneintheilung zwar Sticherheit aber große Ungleichheit des Ertrags und sonst noch vielerlei Uebel mit sich führte, die bloßen Schähungen aber

teine Sicherheit gewährten, und baburch ging alles Vertrauen ju ben Forstapationen verloren. Beibe Nachtheile werden indessen vermieden, wenn man Flächeneintheilung und Erstragsbestimmung dergestalt miteinander verbindet, daß das Gute von einer jeden benucht, das Nachtheilige aber vermieden wird. Bu dem Ende sind nun zunächst gewise Eintheislungen der Waldstächen zu machen.

# **§.** 230.

# Eintheilung in Wirthschaftstomplere.

Selten ist ein Forstrevier nach Boden, Holzart und Holzbeschaffenheit' so gleichartig, daß überall einerlei Behandlung stattsinden könnte. In dieser Gegend des Nevieres ist vielleicht der Hochwald und in jener der Niederwald am rathelichten; in dem einen Neviertheile ist für eine gewisse Holzart ein hoher Umtrieb gut, und in dem andern erreicht die nämliche Holzart nur ein geringes Alter 2c.

Wenn nun ein Revier so ungleichartig ift, bag verschies bene Betriebsarten und Umtriebe darin stattfinden muffen, so suchen wir diejenigen Theile heraus, welche einerlei Bes handlung vertragen oder fordern, und einen folchen Theil nennen wir einen Wirthschaftskompler.

Es tonnen und muffen aber oft auch noch mehr Wirths schaftstomplere gebildet werden, als es die Ungleichartigkeit bes Balbes und die Verschiebenheit des Betriebes fordern. So muß man z. B. schon zur Erleichterung des Holzabsahes mehrere Birthschaftstomplere bilden, damit die Schläge in verschiedenen Gegenden eines Revieres angelegt werden tonnen, und bei manchen Polzarten ift es auch darum nothwens

dig, damit die Schläge nicht zu groß werden. Die wesent liche Eigenschaft von einem Wirthschaftstompler besteht übrigens darin, daß er einerlet Hiebsalaer verstattet, und unab hängig von den andern Neviertheilen bewirthschaftet werden kann.

# §. 231.

Eintheilung ber Wirthfchaftetomplere in Schlagparticen vber Peris-

Anfate, daß man vormals die Schläge einzeln abtheite, nehmen wir bei Nieder: und Mittelwald 5 ober 10 und bei Hochwald 20 Schläge zusammen, und eine solche bestimmte Anzahl von Schlägen nennen wir eine Schlagpartie ober eine Periodenstäche.

Bet ber Eintheilung bes Walbes in Wirthschaftstom plere und Periodensiden hat man die von Natur oder durch Runft schan vorhandenen Eränzen, 3. B. Wege und Semässer, zu benuten, insofern solche unveränderlich und zwecknäßig sind; die durch die früher geführten Schläge oder durch die jesige Beschaffenheit des Jolzes hervorgebrachten Bestandesgränzen aber sind gewöhnlich so regellos und unpassend, daß man selbige gar nicht berücksichtige, sondern statt deren, gwrade Linien bildet.

# §. 232.

# Einrichtungszeitraum.

Da gegenwärtig die Woldungen noch viel zu weit von bem §. 207 angegebenen Narmalzustande entfernt sind, so braucht man die jest vorfindlichen Bestände und ihren Um

tried noch keinesweges bei Entheilung der Reviere zur alleinigen Richtschnur zu nehmen; sondern man kann auch einen gewissen — meist kurzern — Zeitraum festsehen, in welchem man den Bald in Ordnung zu bringen gedenkt, und für welchen die Sinrichtung zunächst getrossen werden soll. Wir nennen diesen Zeitraum den Einrichtungszeitraum und erinnern ausdrücklich, daß man nicht mit ihm den Begriff vom Umtriebe verbinden darf.

Mach Bollendung bes ersten Einrichtungszeitraumes konn man aber leicht zu einem angemessenen Umtriebe übergehen. Man barf nur alsbann bie Anzahl der Schläge in jeder Perriodenstäche verändern, fo ergibt sich der gewünschte Umtrieb von selbst.

Nimmt man 3. G. in einem Wirthschaftstompler, wo ein 80 jahriger Einrichtungszeitraum mit 20 jahrigen Perioden Sestanden hat, nach 80 Jahren anstatt 20 für die Zutunft 25 Schläge in jeder Schlagpartie an, so geht daraus ein 100 jähriger Umtrieb hervor; seht man bagegen 30 Schläge sest, so solgt daraus ein 120 jähriger Umtrieb für die Zutunft.

Was nun aber die wirklich im Walde vorkommenden Bestände betrifft, so haben diese nach Ablauf des ersten Einstichtungszeitraumes in keinem Falle gerade dassenige Alter, welches man verlangt, sondern dieses kann immer nur erst später erreicht werden, weil viele schon vorhandene junge Bestände übergehalten worden sind.

Wenn alsdann die Nachkommen finden, daß bei unserer Flächeneintheilung ein ungleicher Ertrag in die Perioden tommen wurde, weil die Schlagpartieen der Fläche nach gleich, ber Bodengute nach aber ungleich sind; so steht es ja gang bei ihnen, in bemselben Verhättniß mehr oder weniger Jah-

re für eine Schlagpartie ju fegen, in welchem ber Boben schlechter ober beffer ift.

Bon der Erofe des Einrichtungszeitraumes hangt übri gens natürlicherweise die Anzahl der Periodenstächen in jedem Birthschaftskomplere ab. Bei einem 80 jährigen Einrichtungszeitraume z. B. sind vier und bei einem 100 jährigen sunf Periodenstächen zu bilden.

# 3 meites Rapitel. Entwerfung des Hanungsplanes.

# §. 233.

Regeln jur Anordnung ber Siebsfolge.

Nachbem die Balbstäche in Abtheilungen und ber Sim richtungszeitraum in Perioden gebracht ist, so hat man zu bestimmen, welcher Periode jede Abtheilung angehören soll. Hierbei darf man nun weniger auf die jest vorhandenen Bestände Rücksicht nehmen, als auf eine gute Anordnung sut die Zukunst, wobei von den §. 83 zur Auswahl der Schläsge ertheilten Regeln vorzüglich folgende Nummern in Bestracht kommen No. 5, 8, 10 und 11.

Bei Hochwaldungen geben besonders die 2te und 3te Periode den Ausschlag, weil man bei diesen fast alles nehmen muß, wie es ist, während man bei den übrigen Perioden vieles nach Belieben machen kann, wie sich weiter unten ergeben wird.

# 6. 234.

Darftellung bes hauungeplanes auf beft Papier.

Da es bei Entwerfung eines Hauungsplanes viele, nicht selten einauber gerade entgegenstehende Rucksichten gibt, die sich oft so sehr durchkreuzen, daß man nur dann einen vollsständigen Ueberblick zu erlangen im Stande ist, wenn man den ganzen Hauungsplan bilblich vor sich hat; so zeichnen wir denselben erst zur Probe auf eine Karte, und geben das bei nicht nur die Polzarten durch die sur sie gewählte Farbe, sondern zugleich auch die Perioden durch die Starte der Farsben dergestalt an, daß die dunkelste Farbe die erste — und die lichteste die letzte Periode bezeichnet. Durch ein solches Bild läst sich nun der Hauungsplan am besten übersehen und beurtheilen.

# 6. 235.

Darftellung bes Hauungeplanes im Balbe.

Erft alsbann, wenn man sich auf biese Art von ber Zwedmäßigkeit bes Sauungsplanes überzeugt — und benfels ben nach Befinden verbeffert hat; theilt man auch alles so im Balbe ab, wie es vorher auf der Karte geschehen ift.

Der beste Sauungsplan wurde ab r teinen Werth haben, wenn man die gemachten Abtheilungen nicht zu jeder Zeit wieder im Walde auffinden konnte; sie mussen folglich sichtbar und dauerhaft bezeichnet und begränzt werden. Woalso nicht schon seste und unveränderliche Abtheilungsgränzen vorhanden sind, da werden sie abgestedt und durchgehauen.

Dergleichen ausgehauene Linten werben Schneißen ges nannt, und wir bringen berfelben dreierlei in Anwendung:

- 1) folche, bie einzig nur gur Granzbezeichnung ber Abtheilungen gemacht werden;
- 2) folde, die jugleich auch als Bege bienen follen, und
- 3) solche, burch welche wir die Waldabtheilungen selbste ftandig machen und namentlich gegen nachtheilige atmofpharische Sinwirkungen schuben wollen.

Die ersten werden nur eine halbe Ruthe breit gemacht, und die andern bekommen die nothige Begebreite; was aber die letten betrifft, so wird §. 237 umftåndlicher davon die Rede sepn.

# §. 236.

Rugen der Regelmäßigkeit bei ber Gintheilung bes Balbes.

Der Nugen einer regelmäßigen Balbeintheilung ift viel größer und folgenreicher, als Manche glauben; sie gibt bem Forstverwalter nicht nur Anseitung jur zwecks und ordnunges mäßigen Anlegung der Schläge, sondern zwingt ihn gewisser maßen dazu.

Neberhaupt lenkt und führt eine bergleiche Eintheilung ben ausübenden Forstmann — ihm oft selbst unbewußt — nach und nach auch in andern Hinsichten zu einer gewissen Ordnung und Negelmäßigkeit bei dem Forstbetriebe. Man wende also die geraden Abtheilungsgränzen überall au, wo keine besondern hindernisse — z. B. durch das Terrain — entgegen stehen. Die durchgehauenen Schneißen und überhaupt alles, was als Gränzmerkmal dient, bezeichne man über gens mit nummeriren Steinen.

Die gewöhnlichen Abtheilungsschneißen fcmalern offenbar ben Walbertrag burch bie für sie verwendete Flache bei ihrer geringen Breite auf teine Beife, weil die Burgem des Solzes ben ganzen Rlachenraum benutzen, und was die zu Begen in gerader Richtung abgesteckten Linien betrifft, so nehmen ja die geraden Linien den kleinsten Raum ein, und weder von folden schmalen durchgehauenen Waldwegen, noch weniger aber von den Abtheilungsgränzen ist ein Nachtheil durch atmosphärische Sinwirkungen zu besorgen.

# **6. 237:::** ::

# Sicherungeraume ober Wirthichafteftreifen.

Roch ist bet dem Wirthschafteblane ein fehr wichtiger Gegenstand zu erörtern, mimitch die zu ergreisenden Sichers heitsmaßtegeln gegen die bem Balbe drohenden Gefahren, besonders durch atmosphärische Einwirkungen. Als haupte grundsat ist dabei aufzustellen: Man muß dafür forgen, daß jede Abtheilung eines Waldes, die eines besondern Shutzes bedarf, denfelben auf die angemessenste Weise erhäle. Man muß deshalb vorzüglich dahin trachten, alle diejenigen Waldstheile, welche durch den Abtrieb anderer in Gesahr kommen könnzen, möglich selbstständig zu machen.

Alle Holzarten ohne Ausnahme tropen bem Binbe, wenn sie von Jugend an frei erwachsen sind, und alle Holze arten bilben an den Randern der Balber einen Mantel, der sie gegen nachtheilige atmosphärische Einwirkungen schützt.

Man muß also bergleichen Schut, poer Ranbbaume überall zu erziehen suchen, wo es nothig ift, und dieses wird namentlich burch sogenannte Sicherungsraume ober Birthschaftsstreifen bewirkt.

Um biefe in der erwähnten Absicht zu bilden, werden an den Orten, wo sie nothig sind, bei der Forsteinrichtung Raume oder Streisen von etwa 4 bis 8 Ruthen Breite entweder zu Riederwald, den man auf geringen Umtrieb setz, oder zur Wiesenkultur, oder zu irgend einem andern Gebrauche bestimmt, bei welchem an den Granzen der dane ben besindlichen Nadelwaldbestände durch den sreien Stand die Bildung von Randbaumen erfolgt.

Es versteht sich von seibst, daß man diese Raume ober Streifen nicht in schon erwachsenen Beständen anlegen darf, weil man sonst den Zweck der Erziehung von Randbaumen nicht nur versehlen, sondern auch den Nachtheil, welchen man abwenden wollte, dadurch erst recht herbeistihren wurde. Die Anlegung tann also nur im jungen Sohzern und auf Schlägen geschehen; es ist eine für die Zutunft verechnete Magregeb.

Dergleichen Raume fichern nicht nur gegen ben Bind, fondern auch gegen große Baldbrande, wenn fie holzleer find, weil fie dem Feuer bestimmte Granzen feten, fo wie gegen Insektenverheerungen. Außerdem dienen fie aber oft auch sehr vortheilhaft zu Holzniedertagen und Zimmerplaten und er leichtern den Forstbetrieb daburch ungemein, daß man dabit auch erkefichtlich der Hutungen viel freiere Hand hat.

# Bierter Abfchnitt.

Die specielle Beschreibung und Solgertrags

# §. 238.

# Specielle Befdreibung.

Die specielle Beschreibung erftredt fich auf folgende Ges genftande:

- 1) auf die Große,
- 2) ben Standort,
- 3) ben Bolgbeftanb,
- 4) die Bewirthschaftung, unb
- 5) ben Ertrag.

Standort und Lage find nach den in §. 220. 221. und 222 ertheilten Anweisungen zu beschreiben, bei den Holzbes, flanden aber ift die Art des Holzes, so wie dessen Alter und Beschaffenheit anzugeben.

In Bezug auf die Bewirthschaftung ist hauptsächlich zu bestimmen, was mit jeder Unterabiheilung geschehen soll. In einer Periodenstäche kommt oft holz vot, was nach Art, Alter und Beschaffenheit sehr verschieden ist, und deshalb nicht auf gleiche Beise behandelt, und noch weniger zu gleis der Zeit gehauen werden kann. In der ersten Periodenstät, de können z. B. Bestände liegen, die jeht noch zur Fällung zu jung sind und deshalb im angenommenen Einrichtungszeitraume gar nicht zum Abtriebe kommen. In der lehten Periodenstäche hingegen können haubare Bestände vorhanden

fenn, bie jest abgetrieben, schnell wieder angebaut und ju Ende bes Einrichtungszeitraumes noch einnal benust werden follen-

Das alles und auch die Zeit und Art des Anbaues vor handener Blogen hat der Taxator zu bestimmen und hierdurch den Wirthschaftsplan specieller anzugeben, as es durch die Hauungsplankarte geschehen konnte.

Bu bemerten ist übrigens, daß nicht alle Bestände in der Form und Größe beibehalten werden konnen, wie sie bei der Betmessung gesunden worden sind, sondern es wird nun in Folge der bei der spectellen Beschreibung bestimmt hervortretenden Bewirthschaftung oft eben so thunlich, manche bei der Bermessung getrennte Bestände zusammen zu wersen, als es bisweilen nothig wird, früher vereinigte zu trennen. Es ist daher nach der im Walde erfolgten Beschreibung eine durchgangige Berichtigung und Umarbeitung der Flächenberechnung und des Vermessungsregisters nothwendig.

# §. 239.

Uebergang jur Solgertragsangabe.

Wenn ein hinlanglich erfahrener Forstmann von einer Waldabtheilung die Lage, den Boden, die Holzarten, das Alter, die Beschaffenheit und das Wachsthum des Holzes, so wie den Schluß der Bestände genau kennt, und wenn die Behandlung, besonders aber auch die Zeit des Abtriebes bestimmt sind; so kann dieser Forstmann den zu erwartenden Holzertrag ohne Weiteres daraus beurtheilen und schähen.

Nicht immer wird man aber fo erfahrene Manner finben, fondern die Meisten werden unmittelbare Untersuchungen am

stellen muffen, um ben Solzertrag bestimmen zu tonnen. Diefer ift nun ein Ergebniß aus bem Solzvorrath und bem Solzuwachs, auf welche fich alfo tene Untersuchungen erstrecken muffen.

# Erftes Rapitel.

Bon Erforidung des Colgvorrathes.

# **§.** 240.

Erforschung bes Inhalts gefällter Stamme.

Wenn man einen Baum niederschligt, bessen Schaft und Aeste in kleine Stude gertheilt, jedes Stud genau mist und berechnet, die ihrer Rleinheit wegen unmesbaren Zweige aber wiegt und ihren Masseninhalt aus dem Gewichte berechnet; so erfährt man den Inhalt des gefällten Baumes.

# \$. 241.

Erforfchung bes Inhalts ungefähter Stamme.

Baume von gleicher Starte, Sobe und Form haben einerlei Inhalt; man kann also von gefällten, gemeffenen und berechneten Stammen auf den Inhalt noch stehender schließen, die gleiche Starte, Sohe und Form mit den berechneten haben, und hierauf grundet sich die Anfertigung und Anwendung von Erfahrungstafeln, vermittelst deren man den Inhalt noch stehender Baume durch Vergleichung sinden kann.

Wenn man nun alle Stamme eines Beffandes einzeln mißt, ihre Inhalte mit Bulfe ber Erfahrungstafeln bestimmt

und dann alles in eine Summe bringt, fo erfahrt man ben Gefammtinhalt bes gangen Beftanbes,

# §. 242.

Erforichung bes Solgvorrathes burch Probeplate.

Da es unmöglich ift, in einem großen Balde alles vor handene Holz vom größten Baum bis zur kleinsten Psianze herab zu zählen, zu messen und zu berechnen; so sucht man auch durch kleine Pläße, die man Probepläße nennt, den Holzworrath großer Bestände zu erforschen, indem man der gleichen Pläße von bestimmter Größe absteckt, das darauf bei sindliche Holz zählt, mißt und berechnet, und alsdann vom bestinnten Theile auf das unbekannte Ganze schließt.

Soll aber dieses Versahren nicht irre leiten, so muß der Probeplat dem übrigen Bestande völlig entsprechen. Dieß ist jedoch äußerst selten der Fall, und man erhält daher durch die Probeplate meist falsche Resultate. Zur Erlangung eines guten Augenmaßes sind dagegen die Probeplate vorzüglich zu empsehlen. Ein Tarator muß dahin zu gelangen suchen, daß er ziemlich genau schäten oder beurtheilen kann, wie viel holz in jedem Bestande auf einem Acker enthalten ist. Diese Fertigkeit erwirbt man sich nun am leichtesten durch vielsache Auszählung von Probeplaten, deren Vorrath man immer vorher nach den Augenmaße abschätzt.

# 3 meites Kapitel.

Die Erforfdung bes Bolggumachfes.

# §. 243.

Wie ber Bumache bes Solfes geschieht.

In jedem Jahre wird die schon vorhandene holzmaffe von allen noch im Bachsthume begriffenen Theilen einer holzigen Pflanze mit einem neuen holzring umlegt, aus den holzknospen aber entwickeln sich neue långentriebe und so vergrößert sich jede holzpflanze nach ihrer Dicke und lange.

# §. 244.

Die bie Große bes Bumachfes erforscht wirb.

Wenn man die Starte ber Jahresringe in allen Sohen und überhaupt in allen Theilen eines Baumes mißt, und eben so bie Langentriebe ber Zweige, besonders ber hauptspige, genau untersucht, so kann man daraus den bisherigen jahrlischen Zuwachs eines Baumes erforschen und zugleich auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf ben kunftigen Zuwachs schließen.

Man wurde aber boch oft fehr irren, wenn man annehmen wollte, der kunftige Zuwachs mußte dem jest gefundenen
gleich feyn; benn die Größe des Zuwachses ist fehr veränderlich und hängt von verschiedenen Verhältnissen und Bedingungen ab.

# 6. 245.

Bovon bie Beranberungen bes Buwachfes vorzuglich abhangen.

Der Zuwachs bes holges wird veranbert:

- 1) burch bas Alter bes Bolges,
- 2) burch feinen Stanbort, und
- 3) burch außere Ginwirfungen.

Das Holz wächst in seinen verschiedenen Altersperioden sehr ungleich zu, und dabei hat jede Holzart ihre eigenthumiliche Progression. Die Riefer z. B. wächst in den ersten Jahren viel stärker als die Fichte, diese hingegen späterhin mehr als jene. Die natürliche Wachsthumsprogression wird aber oft start verändert durch den Standort. Der flache Boden z. B. hemmt den Zuwachs sehr frühzeitig; bei tiefgründigem, mäßig fruchtbaren Boden hingegen halt er ungewöhnlich lange an. Borzüglich wirten aber noch mancherlei Umsstände und Verhältnisse auf die Progression des Zuwachses, namentlich die Behandlung und die Beschüßung gegen äußere Beschädigungen.

# §. 246.

# Anwendung und Folgerungen.

Wenn man den Holzvorrath eines Bestandes erforscht, bessen jährlichen Zuwachs ermittelt, und die Zeit des Abtrie bes bestimmt hat, so addirt man die gesammte Zuwachsmasse'jur Vorrathsmasse, um dadurch den kunftigen Ertrag zu bestimmen.

Gefest, der Vorrath ware in einer Waldabtheilung pro Acer 6000 Rubitfuß; der jährliche Zuwachs 100 Rubitfuß und der Abtrieb follte nach 30 Jahren geschehen, so hätte man die 3000 Rubitfuß betragende Zuwachsmasse zu der 6000

Kubitfuß haltenden Vorrathsmasse zu abdiren und mithin nach 30 Jahren in dieser Abtheilung pro Acker 9000 Kubitfuß zu erwarten.

Wenn es aber schon schwierig ift, ben Solzvorrath genau zu ermessen, so ist es noch viel schwerer, wo nicht ganz unmöglich, ben Zuwachs richtig voraus zu bestimmen, weil gar vielerlei unvorhergesehene Dinge darauf einwirten können.

Doch sogar in bem ganz unwahrscheinlichen Falle, daß beides, der Vorrath und der jährliche Zuwachs, volltommen genau bekannt ware, und man alle für die Zukunft einwirstende Wachsthumsverhaltnisse aufs schärste erwogen und das durch die jährliche Holzproduction auf den Kubitfuß richtig berechnet hatte; so wurde der kunftige Ertrag dennoch dieser Berechnung nicht ganz entsprechen; denn die einzelnen Baume und die ganzen Bestände haben alljährlich auch wieder einen Abgang, der dem Waldbesieger nicht zu gute kommt.

Dieser Abgang, welcher theils im Balbe verfault, theils als Leseholz benußt, oder gestohlen wird, ist im Ganzen oft sehr bedeutend, und würde darum auch schon in §. 239 als ein Gegenstand aufgeführt worden seyn, von welchem der Holzertrag mit abhängt, wenn die Größe dieses Abganges nur mit einiger Sicherheit zu ermitteln wäre. Da man aber darüber keinerlei Norm angeben kann; so muß dieser Gegensstand lediglich dem Urtheile des Tarators anheim gegeben werden.

So viel geht aber aus dem allen hervor, daß die jahrliche Holzvermehrung eines Waldes nie mit völliger Sicherheit
zu erfahren ift, da weder Zuwachs noch Abgang hinlanglich
erforscht werden können. Anstatt uns also auf muhselige und
bennoch unnüge Zuwachsberechnungen einzulassen, untersuchen

wir zwar ben Zuwachs, aber nicht um benfelben zn berechnen, sondern bloß um badurch die kunftige Ergiebigkeit der Bestände richtiger beurtheilen zu können, als es außerdem möglich wäre, indem das äußere Ansehen der Bäume oft ungemein täuscht, und die Jahresringe bald einen größern bald einen kleinern Zuwachs zeigen als man erwartet hatte.

# Drittes Rapitel.

Won Erforschung bes tunftigen. Solzertrags auf jest noch holzleeren Balbflachen.

# 6. 247.

Erorterung, ob ein Ertrag von ben Blogen angefest werben tonne.

Manche Forstmanner find ber Meinung, die holgletten Balbstächen burften bei den Ertragebestimmungen nicht in Ansach tommen, benn Holz, was noch gar nicht eristiee, fonne auch nicht angesetzt werden.

Wenn man aber bei ben Forstabschähungen nur bas wirklich vorhandene Holz in Ansas bringen durfte, so könnte auch überhaupt gar kein Zuwachs beachtet werden, benn alles Holz, was kunftig erst erwächt, existirt jest noch nicht, sein Wachsthum geschehe am vorhandenen Polze, ober auf freiem Boben.

Wenn man eine holzleere Balbflache anbaut, so nimmt man an, daß sie zu ihrer Zeit einen Ertrag liefern werde, und dieser ist gutachtlich anzugeben. Man tann aber auch so gar jeht schon einen größeren Ertrag aus den Baldungen be

ziehen, wenn man die darin liegenden Blogen anbaut, weil dadurch die jährliche Schlagstäche schon von jeht an vergröskert wird.

# 6. 248.

Bie ber Solgertrag von den Blofen beftimmt wirb.

Wenn man die Beschaffenheit des Bodens, der Lage und des Klimas von einer Waldbloße genau kennt, und es wird alsdann noch bestimmt, was für eine Holzart anzubauen ist; wann und auf welche Art es geschehen soll; wie der Ort bis zur Fällungszeit behandelt werden muß, und wann die Bersjüngung eintreten wird; so kann man auch nach Wahrscheinslichkeit angeben, wie viel Ertrag man zu erwarten hat.

Da nun alle biese Bestimmungen bei bem Birthschaftsplan gemacht sind, fo ist baburch zugleich auch bas Mittel zu ben Ertragsansägen in die hande gegeben, und ber Taxator hat banach die Anfage gutachtlich zu machen.

# Biertes Kapitel.

Bon ber Berechnung und Jufammenftellung bes Ertrags.

#### 6. 249.

# Berechung bes Ertrage vem Sochwalbe.

Bit haben nun die Stemente kennen gelernt, von demm ber Ertrag ein Product ift, können uns aber auch nicht verhehlen, daß eine genaue Bestimmung desselben unmöglich sey, und daß man sich mit bloger Annaherung begnügen muß-Dazu aber bieten die unter O mitgetheilten Ertragstafeln in Bezug auf den hochwald das einfachste Mittel dar.

Aus diesen Tafeln ist zu ersehen, wie vied Ertrag die vorzäglichsten Holzarten in verschiedenen Alterspertoden bet 5 Standortsklassen auf 1 Acker erwarten lassen, wenn die Bestände unverdorben, geschlossen und bis zur Fällung hinreichend geschützt find. Man bestimmt baher zunächt, zu wehcher Bonitätsklasse die abzuschäsenden Bestände gehören, und es versteht sich von selbst, daß man sich nicht genau an die in jeder Bonitätsklasse stehenden Zahlen zu binden braucht.

Ik diese Bestimmung geschehen, so beurtheilt man ferner, ob der Bestand vollkommen ist, und was für Gesahrm
demselben bis zum Abtriebe etwa noch drohen. Nach Maßgabe dieser Beurtheilung giebt man nun an, ob vielleicht  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{2}{10}$ ,  $\frac{2}{10}$  ic. weniger anzusehen sind, als die Bonitätsklasse bei
vollkommenem Bestande verspricht, und nach dieser Angabe
wird sodann der Ertrag bestimmt.

Geset, der Standort von einer mit Buchenhochwald bestandenen Abtheilung gehörte jur II. Sonitäteklasse; das holz ware 50 jahrig und von einer Beschaffenheit, daß man do in Abzug bringen mußte; die Benugung aber sollte im Alter von 120 Jahren geschehen; so wurde man auf folgens de Art verfahren:

Aus der Erläuterung, welche im §. 222 über die Erstragsfahigfeit für Klasse II durch die Zahlen bestimmt wird, welche zwischen Klasse II und I fallen, hier also zwischen 10493 und 13104. Nähme man nun für die wirkliche Ertragsfähigfeit 12000 Kubitsuß an, und zoge davon 0, 2 ab, so erhielte man den zu hoffenden Ertrag.

Anstatt nun 0, 2 von 12000 (mithin 2400 von 12000) abzuziehen, multiplicirt man der Rurze wegen die lettere Zahl mit 0, 8, fo ergiebt fich der Ertrag pro Acer wie folgt:

$$12000 + 0.8 = 9600.$$

Wird nun die Große ber Abtheilung mit 9600 multiplie cirt, fo erhalt man ben Ertrag, welcher wahrscheinlicherweise im Alter von 120 Jahren von bem fraglichen Bestande zu erwarten ist.

Durch ben Birthschaftsplan ift die Zeit in bestimmte Abtheilungen gebracht, und zugleich angegeben worden, in welchem Zeitabschnitte jeder Ort benutt werden soll. Da man aber jeht noch nicht angeben kann, ob eine Abtheilung im Ansang, in der Mitte, oder am Ende der bestimmten Periode zum Abtriebe kommt, und da man überdieß gewöhnslich auch mehr oder weniger Jahre an einer Abtheilung zubringt; so nimmt man bei den Ertrageberechnungen jederzeit

die Mitte der Periode an, in welcher die Berjungung ger

Benn g. B. eine Sochwaldabtheilung in die 2te Periode gesetht ift, so rechnet man, wenn jede Periode 20 Jahre enthält, jum jehigen Alter des Holzes noch 30 Jahre hinzu; ware aber ber Abtrieb für die 3te Periode bestimmt, so wurde man 50 Jahre hinzurechnen muffen 2c.

Bas man auch gegen dieses kurze Verfahren einwenden mag; die spikfindigste Untersuchung und die Anwendung der besten algebraischen Formeln werden uns der Bahrheit eben nicht naher bringen.

# §. 250.

holgertragsangabe nach blogem Augenmag.

In §. 239 ift gefagt, bag ein hinlanglich erfahrner Forst mann ben von einer ihm genau bekannten Baldabtheilung zu erwartenden Holzertrag ohne Weiteres beurtheilen und schäm tonne. Ein solcher braucht also weder zu zählen noch zu meffen, und kann auch die vorbeschriebenen Ertragstafeln env behren, indem sein praktischer Blick ihm das alles erseht. Während er also die specielle Beschreibung ansertigt, notitt er zugleich im Balde überall an Ort und Stelle, wie viel er von jeder Abtrieb übestung oder Unterabtheilung pro Acker in der zum Abtried bestimmten Zeit an Ertrag erwartet, um späterhin daraus den Gesammtertrag zu berechnen.

So wie man nun die Erträge nach dem Angenmaße for eiell für die Baldbestände angeben kann, eben so läßt sich derfeibe auch summarisch von einem ganzen Reviere angeben. Dieses Bersahren ift allerdings das kurzeste, verdient aber

bennoch bei einer orbentlichen Forstertragsregulirung feine Besachtung, wie sich weiter unten bestimmter zeigen wirb.

# §. 251.

# Berechnung ber Swifdennugungen.

Es ift nichts leichter und nichts ichmerer bei ben Rorfftarationen, als die Bestimmung der Ertrage von den Durchs forftungen, weil bei biefen nur ein fcmer ober gar nicht ju fontrolirender Theil bes Bestandes weggenommen wird. nun ju viele unborhergeschene Ereigniffe auf bie Ergiebigfeit ber Durchforstungen einwirten tonnen, fo ift es febr miflich und fogar oft gefährlich, ben Ertrag von ben Durchforftung gen weiter als fur bie nachften gehn Jahre fpeciell anzugeben. Ift der Zwifchennugungeertrag einmal für alle Perioden fpes ciell von jeder Abtheilung ausgesprochen, fo wird badurch bas ausübende Forstpersonal allzuleicht verleitet, die bestimmte Summe ale Norm fur bie Durchforstungen anzunehmen, während es boch ju ber Beit, wo bie Ausführung geschieht, oft beffer fenn murbe, bier mehr und bort weniger ju neha men als angefest ift. Die Durchforftungen muffen nach forfts lichen Regeln - aber nicht nach Maggabe eines lange voraus in Unfag gebrachten Ertrages ausgeführt werben. ber Tarator in Betreff ber Sauptbenutung gefehlt, fo ergiebt fic der Rebler aus den Forstrechnungen und tann für den Bald unfchablich gemacht werben; wird hingegen in Unfehung ber Durchforstungen vom ausubenden Personale gefehlt, fo jeigt fich bas nicht'in ben Rechnungen, aber befto nachtheis liger späterhin im Balde.

Bur die nachsten gehn Jahre tann der Tarator bie Durch forstungen speciell angeben, fur die spatere Zeit aber braucht

es nur summarisch zu geschehen, und bas bloß, bamit man beurtheilen kann, ob die Gesammterträge in den verschiedenen Perioden gleich genug vertheilt find.

#### §. 252.

# Ertragebestimmung bei ben Riebermalbern.

In §. 229 ist erwähnt worden, daß bei den Nieder und Mittelwäldern eine specielle Schlageintheilung stattfinden kann. Die Schlageintheilung der Nieders und Mittelwälder läßt sich aber auf verschiedene Art bewirken, nämlich:

- 1) durch unmittelbare Abtheilung fo vieler Schlage, ale man Sahre fur den Umtrieb gefest hat,
- 2), durch Vorausbestimmung der Große jedes Schlags im Allgemeinen, ohne folche schon bei ber Einrichtung im Walbe anzugeben,
- 3) durch Zusammenfassung einer bestimmten Angahl von Schlägen in Schlagpartieen, die man im Balbe ab theilt, und
- 4) durch Bestimmung der Anzahl von Schlägen, die in jeder Abtheilung zu führen sind, oder der Anzahl von Jahren, die man in jeder Baldabtheilung zubringen soll, wobei diese in der Form und Größe gelassen werden, wie man sie bei der Vermessung gefunden hatte.

Jebe von diesen Verfahrungsarten hat ihr Gutes und thre Mangel. Im besten aber ift es in der Regel boch, wenn alle Schläge im Balde abgetheilt und versteint sind, damit der Forstverwalter immer ohne Beiteres weiß, wo und wie viel er der Fläche nach zu hauen hat.

Benn die Erträge babei in der einzelnen Jahren zu umgleich ausfallen, oder die Bedürsniffe einmal größer oder kieis ner sind als das andere Mal, so kann man in den einzelnen Jahren nach Befinden über die Schlaggranzen hinaus gehen oder von denselben zuruck bleiben, wenn nur diese Granzen im Ganzen genommen nicht überschritten werden.

Bei den Niederwaldern konnen hinsichtlich des Ertrages die früher geführten Schlage gewöhnlich jum Anhalte dienen; außerdem lassen sich die Ertrage auch durch kleine Probeplate ermitteln. Uebrigens aber sind die Ertrage der Niederwalder gewöhnlich von der Art, daß sie sich nach geschehener Schlageintheilung bald von selbst aussprechen.

# §. 253.

# Ertragsangabe bei ben Mittelmalbern.

Bei diesen ist die Ertragsbestimmung eben so schwierig und bedenklich wie bei den Durchforstungen, weil hier ebensfalls nur ein Theil benutt wird, der andere aber stehen bleisben muß, wobei es vom ausübenden Forspersonal leicht — wiewohl oft zum großen Nachtheil des Waldes — einzurichten ist, ob die Schähung zutressen soll oder nicht.

Auch bei den Mittelwäldern ift es alfo am besten, eine Schlageintheilung ju machen, die Erträge aber anfangs nur gutachtlich anzugeben, und folche erst späterhin mit Gulfe der im Laufe der Zeit gemachten Erfahrung bestimmter zu reguliren.

# 6. 254.

# Ertragebeftimmung ber Plantermalber.

Eine theoretische Anweisung gur Abschägung ber Plant termalber ift mit wenig Worten ju ertheilen.

Man erforide

- 1) den Bolgvorrath,
- 2) beffen jahrlichen Buwachs, unb
- 3) ben Bolgabgang in jebem Jahre;
- 4) man beurthelle, ob die aus dem Zuwachs und Abgange sich ergebende jährliche Holzvermehrung mit dem Holzvorrathe in richtigem Verhältnisse steht, und
- 5) bestimme aus dem allen ben jahrlichen Bolgertrag.

Allein die Erforschung vom Holzvorrath, Buwachs und Abgang, welche bem Borbergebenden gufolge fcon in ben ichlagmeife behandelten Sochwaldern ju große Schwierigfeiten bat, ift im Planterwalde noch viel fcmerer und truglicher, weffhalb es rathlich ift, bei ber Ertragsbestimmung ber Plan termalber gar nicht barauf einzugeben, fondern fich entweber an bas ju halten, mas die frubere Erfahrung über ben Er trag jedes fraglichen Plantermaldes gelehrt hat, oder, wenn bieß wegen falfcher bisheriger Benutung, oder wegen Mangels an Nachrichten barüber nicht thunlich ift, jur Beurtheit lung bes Ertragsvermogens feine Buflucht ju nehmen, wobei Die angefügten mit ) bezeichneten Ertragstafeln gum Grunde Da aber anzunehmen ift, bag ein gelegt werden fonnen. Plantermald ein Drittel ober ein Biertel weniger an Soly maffe gewährt als ber ichlagmeife behandelte Sochwald; fo hat ber Tarator ben nach f. 249 ju machenden Abjug hier um fo viel ju vergrößern, worauf die jahrliche nachhaltige Abgabe fich hiernach bestimmen lagt.

In den meisten Fallen liegt es aber im Plane ber Erstragsregulirung, den Planterwald nicht fortbestehen zu lassen, sondern das Holz kunftig schlagweise zu benuben. Wo nun dieses beabsichtigt wird, da tritt die in den §. §. 230 und 231 beschriebene Eintheilung in Wirthschaftstomplere und Periodenslächen wieder ein, wobei sedoch in der Regel nur 3 und höchstens 4 Periodenslächen zu bilden sind. Uebrigens aber wird sodann auf solgende Weise versahren:

- 1) In der fur die erfte Periode bestimmten Schlagpartie wird die Planterwirthschaft aufgehoben, und die ordents liche Schlagführung angewendet.
- 2) In ber 2ten Periodenflache wird zwar die Planterhaus ung nicht ganz eingestellt, es werden sedoch nur diejenis gen Baume weggenommen, welche nicht so lange auss dauern konnen, bis die Schlagreihe an sie kommt.
- 3) In ber 3ten Periodenflache wird thunlichst bald alles Solz weggenommen, was nicht bis zur Schlagführung ausbauert.
- 4) In allen Schlägen einer jeben Periodenflache wird nicht nur das vortommende noch gute, ganz junge holz übergehalten, sondern auch eine gewisse Anzahl von schön gewachsenen und gesunden Mittelholzstämmen, damit man nach Bollendung des ersten, nur turz angenommenen Einrichtungszeitraumes überall hinlanglich startes holz vorfindet, und damit auch nachher der Ertrag nicht zu sehr sintet.

# §. 255.

# Bufammenftellung bes Ertrages.

In der speciellen Beschreibung tst von seder Abtheilung und Unterabtheilung angegeben, wenn sie benußt werden soll und wie viel Ertrag man erwartet. Es ist aber nothwendig, daß die Erträge auch periodisch zusammengestellt werden, da mit man ersehen und vergleichen kann, wie viel Holz alljähr lich in jedem Zeitabschnitte zu entnehmen ist.

Bu bem Ende find nun alle Erträge in die ihnen juge theilten Zeitfächer einzutragen, wobei zuerst die Sauptbenugung von den Zwischennugungen getrennt wird, zulest aber beide summarisch aufgeführt werden.

Wenn sich bei dieser Zusammenstellung eine zu große Ungleichheit des Ertrages in den einzelnen Perioden ergiebt, so muß die Ungleichheit durch Versetzung so viel thunlich be feitiget werden.

Die Periodenstächen bleiben babet unverändert, indem bloß mit den Unterabtheilungen, die man im ersten Einrichtungszeitraume früher oder später zur Benutung gezogen hatte, als es die Periodenstäche erforderte, Berfetungen vor genommen werden, um eine bessere Gleichstellung der Erträge zu bewirten.

# §. 256.

Auszug von den hauungen und Aulturen für das nachfte Jahrzehnt.

Aus der Zusammenstellung des Ertrags für den ganzen Einrichtungszeitraum wird nun auch ein befonderer Auszug der Hauungen für das nächste Jahrzehnt gemacht, wobei zus gleich auch die in diesem Jahrzehnt zu beforgenden Kulturen

und Berbesserungen aller Art mit bestimmt werben. Dieser Auszug bient bem verwaltenden Forstpersonal zur Vorschrift, von welcher basselbe nicht eigenmächtig und nicht ohne bestimmte Grunde abweichen barf. Wenn aber Grunde zur Abweichung vorhanden sind, so muffen diese ber vorgesetzen Behörde zur Entscheidung angezeigt werden.

# §. 257.

Befondere Bemerkungen jur Solgertrageregulirung.

Man hielt es sonst für unerlaßlich, bei einer Forsteinstichtung sogenannte Reserven zu bilben, und verstand darunter Borrathshölzer für unvorhergesehene Fälle. Bei den Mase regeln, die wir bei unserm Forsteinrichtungsgeschäft in Anwensdung bringen, sind jedoch dergleichen Reserven für die gewöhnslichen Zwecke überstüffig, und wir wenden sie nur in besonderen Källen an, z. B. wenn man die Absicht hat, gewisse Waldabsteilungen späterhin vom Holzboden zu trennen, oder wo es zur Zeit der Einrichtung aus irgend einem Grunde zu bedenkslich seyn wurde, eine seste Bestimmung in Ansehung der Beshandlung zu tressen.

Funfter Abschnitt. Die generelle Forftbefchreibung.

J. 258.

Einleitung.

Aus dem Borftebenden ift befannt, daß die innern und außern Berhaltniffe eines Baldes bei der Einrichtung und

Abschähung beffelben gur Grundlage bienen. Es ift aber nicht genug, daß der Tarator diefe Berhaltniffe erforscht und die Bewirthichaftungemagregeln banach bestimmt, fondern es muß auch eine Odrift abgefaßt merben, aus welcher jene Berhaltniffe und ihr Ginfluß auf die Einrichtung und Bewirthichaf. tung bes Balbes erfichtlich find : biefe Schrift heißt bie ges nerelle Befdreibung, und hat ben großen Rugen, baß fie burch Auseinandersehung ber Grunde ber getroffenen Bes ftimmungen bie Zwedmäßigfeit berfelben beurtheilen lagt, daß fie demnachft eine Ueberficht über bas Gange ber Ginrichtung gemahrt, und endlich, daß fie ben Beift tennen lehrt, in wels dem ber Korsiverwalter bei ber funftigen Bewirthichaftung ju handeln hat, fo daß er in Rallen, wo die im poraus ges gebenen Bestimmungen nicht vollig, ober gur Beit nicht mehr ausreichen, belehrt wird, mas ju thun ift, um in bem Sinne bes Bangen ju verfahren.

Dabei gewährt die generelle Beschreibung aber auch noch hinsichtlich der Verwendung und Verwerthung des Holzes und der übrigen Waldproducte Austunft und belehrende Winte, und gibt zulest von dem Hauptzielpunkte alles Gaterbesites, nämlich von dem Geldertrage, summarische Nachricht.

Die Einrichtung und Taration einer Walbung läßt fich nicht ohne Renntniß mancher außern Berhaltniffe, z. B. der Servituten und Gerechtsame, bewirken, und diese Renntniß muß also der Einrichtung vorausgehen; die vollständige Beischreibung einer Waldung setzt dagegen auch Vieles voraus, was erst durch die Einrichtung und Taration ermittelt werden muß, und kann daher ihrem ganzen Umfange nach nur erst nach Vollendung berselben entworfen werden, weßhalb auch erst jest davon die Rede ist.

Die meiften Materialien zur generellen Befchreibung, 3. B. bie Nachrichten von ben Servituten, Gerechtsamen und von ben Ansprüchen, welche etwa außerdem an ben Bald gemacht wers ben, sind von ben einschlagenden Behorben ju überliefern.

§. 259.

Schema jur generellen Befdreibung.

Machfolgendes Schema wird bas Formelle einer folchen Befdreibung hinreichend verfinnlichen.

# Generelle Befdreibung

nom

N. N. Revier,
nach bessen Abschähung entworfen
im Jahre (1832)
von N. N.

# Erstes Rapitel.

Topographische Berhaltniffe und Blacheninhalte.

Bu welchem Kreise und zu welchem Juftige, Rente und Forstamte bas Revier gehort. — Seine Umgranzung und seine Ausbehnung in die Lange und Breite nach Meilenmaß. — Wege und Gewässer.

### Rerner:

Angabe, wann die Vermessung geschehen ift, und mit was für einem Mage. — Resultat ber Messung. — Aufgählung ber einzelnen Reviertheile mit Bemertung bes Sichs heninhaltes von jedem.

# 3 meites Rapitel.

Berhaltniffe bes Dienftperfonals.

Angabe ber jur Berwaltung und ber jum Schut anges fiellten Perfonen. — Deren Befoldung und Emolumente, Bohnort und Behaufung.

# Drittes Rapitel.

Servitute, Gerechtfame und Obfervangen.

Namhaftmachung berjenigen von biesen Gegenständen, welche auf dem Reviere haften, Angabe, worauf sie sich grunden, und welchen Einstuß sie auf die Bewirthschaftung und den Ertrag haben. — Borschläge in Betreff ihrer Ablösung oder Unschällchmachung.

# Biertes Kapitel.

Bon ber Behandlung und bem Solzertrage bes Reviers.

Bisherige Behandlung und gegenwartige Beschaffenheit. — Entwickelung ber Grundsate, welche beim Entwurf des Wirthsschaftsplanes geleitet haben. — Kunftige Betriebsart. — Polzabgabesat mit Angabe der Sortimente und Maße. — Auswand für Saat, Pflanzung, Vermachung und Entwafferungssankalten.

# Bunftes Rapitel.

Baldnebennugungen.

Aufgahlung berfelben. — Befatiche Beftimmungen und Obfervangen in Betreff berfelben.

# Sechstes Kapitel.

Jagbwefen.

Ausdehnung ber Jagd nach ben Bildgattungen und nach ber zu bejagenden Blache. — Eigenthumliche, auf diesem, Reviere bestehenbe Borschriften und Anordnungen wegen ber Jagd.

# Siebentes Rapitel.

Insgemein.

Alles, was außer den vorbezeichneten Gegenftanden noch Bemertenswerthes vortommt, ift in biefes Kapitel zu bringen, 3. B. Sandschollenbau, Holztransportanstalten 2c.

# Achtes Rapitel.

Belbertrag.

### 1. Einnahme:

- a) vom Holge,
- b) von den Balbnebennugungen,
- c) von der Jagd.

Nachdem die Reduction ber Solzmaffe auf bestimmte Sortimente und die Angabe der Taren erfolgt ift, wird hier ber Gelbbetrag für die abzugebenden Solzer ausgeworfen, sie mogen wirklich bezahlt oder unentgeldlich verabsolgt werden.

Dinsichtlich der Erträge von den Waldnebennugungen und der Jagd werden die bestehenden Sage jum Grunde gelegt, oder in Ermangelung berfelben wird vom bisherigen Ertrage auf den funftigen geschlossen und eine Durchschnittssumme aw genommen.

## 2. Ausgabe:

- a) Bermaltungstoften,
- b) Rultur : und fonftiger Forftverbefferungeaufwand.
- c) Unentgelblich ober unter der Care abzugebende 'Holger und andere Baldproducte.
- d) Solgaufbereitungsiohne,
- e) Aufwand beim Jagdwefen,
- f) Steuern und Abgaben.
- 3. Bilance zwischen Sinnahme und Ausgabe, Mettor Ertrag.

# Sechster Abschnitt.

Die Waldwerthberechnung und die Schätzung des Waldes wegen Besteuerung, und wegen Ablösung von Servituten.

§. 260.

## Ein Lei'tung.

Die Baldwerthberechnung bietet mehrere gang verschiebene Gefichtspuntte bar, und hieraus ift es, ertlatich, bag man

fogar noch aber bas Princip nicht einig ift, von welchem man dabei auszugehen hat. Bahrend ber Gine glaubt, daß bei ber Berechnung lediglich ber Reinertrag gum Grunde gelegt werden muffe, behauptet ber Andere, ber Berth bes Bolgvorrathes und der des Solzbodens fenen jederzeit getrennt zu berechnen, und aus beiben fen bie Werthsumme gufammen gu feben: - mahrend ber Gine ben Berth bes Balbbodens et. nem Rapitale gleich fest, beffen Binfen bem Reinertrage bes funftigen Balbes gleich fint, wird dief vom Andern verworfen, ohne daß er boch etwas Befferes an die Stelle ju feben vermochte; - und mahrend endlich ber Gine verlangt, ber Taxator muffe bei feinen Berthberechnungen alle individuellen Nebenrucksichten in Unschlag bringen, will ber Unbere, baß biefe vom Tarator gang unerwogen gelaffen werden mußten. Man fpricht übrigens auch von nothwendiger Unterfcheidung bes Rapitalwerthes, bes baaren Berthes, bes Rugungswerthes ic., ohne badurd mehr Licht über den Gegenstand gu verbreiten.

Wir laffen uns auf dergleichen Unterscheidungen nicht ein, sondern bleiben bei dem Grundfage fteben: ", der Tarator muffe den Werth eines Baldes aus feinem Reinertrage berechnen."

Die Rebenrucksichten konnen nur von den Personen, die sie angehen, namentlich von dem Kaufer und Berkaufer, erwogen und in Anschlag gebracht werden, nicht aber vom Sas rator, der unmöglich die Liebhabereien oder die geheimen Spesculationen der Controhenten ermessen und durch Zahlen auss drücken kann. Der Tarator hat also zum Behufe der Werthe bestimmung eines Waldes zunächst zu erforschen, wie viel dersselbe einbringt, und wann die Einnahmen bezogen werden.

Die Geschäfte, von welchen in Diefem Abschnitte Die

Rebe ift, tonnen aber hinsichtlich ber Zwede verfchieben feyn, man tann fie namlich vornehmen:

- a) in Bezug auf ben Gelbmerth, -
- b) in Bezug auf Befteuerung und
- c) in Bezug auf Ablofung von Gervituten.

# Erstes Rapitel.

Bon ber Berechnung bes Gelbwerthes ber Bab bungen.

# §. 261.

Unterfcheibung verfchiebener galle.

Vorstehend ist gesagt, daß der Werth aus dem Reiner trage berechnet werden muffe. Woraus der Reinertrag eines Waldes entspringt, und wie derselbe erforscht wird, ift im vorhergehenden Abschnitte gelehrt worden, und wird hier als bekannt vorausgesetzt. Es sind aber bei der Waldwerthbe rechnung drei wesentlich verschiedene Fälle möglich:

- 1) entweder der Bald foll nachhaltig bewirthichaftet werben,
- 2) ober es ift erlaubt, alles vertäufliche Bolg weggunehmen,
- 3) oder die Benugung nicht nur bes Bolges, fondern auch bes Bodens, tann gang willführlich gefchefen.

### **§.** 262.

Wenn ber Wald als folder nachhaltig bemirth fchaftet werben foll.

Sierbei iftentweder:

- 1) Die Einnahme jest und tunftig gleich, ober
- 2) ungleich.

Benn die Einnahme immer gleich ift, so wird der Gelds werth dadurch gefunden, daß man das dem Reinertrage ents sprechende Rapital berechnet, wobei es lediglich auf den anzusnehmenden Zinssuß antommt, bei dessen Annahme unter ans dern auch die mehrere oder mindere Sicherheit des im Balde steckenden Rapitals einige Rücksicht verdient. (Ein Buchens wald z. B. gewährt mehr Sicherheit als ein Nadelwald.)

Gefest, der fich gleichbleibende Reinertrag eines Balbes fen jährlich 1200 Thir. und der Zinsfuß werde ju 4 Procent angenommen, fo haben wir folgende Berechnung:

4: 100 = 1200 : x = 30000 Thir.

Wenn aber die Einnahme ungleich erfolgt, fo muß ber Berth anders berechnet werben.

Bur Erlauterung fegen wir, ein Balb gemahre folgende Einnahme:

- 1) im erften Jahrzehnt jahrlich . 600 Thir.
- 2) im zweiten Jahrzehnt jahrlich . . . 750 Thir.
- 3) vom dritten Jahrzehnt an immerwährend jährlich . . . . 840 Thir.

Wie wollen bei ber Werthberechnung 3 Procent und Binfeszins jum Grunde legen.

Der Werth einer jährlichen Einnahme von 600 Thirn. die im nächsten Jahre beginnt und mit Eintritt des 11. Jahres aufhört, läßt sich sinden, wenn man erst annimmt, daß die Einnahme von 600 Thirn, fortdauere.

In diesem Falle wurde bas Kapital, welches bei 3 Procent 600 Thir. rentirt, in 20000 Thirn. bestehen.

Die Rente von 600 Thirn. hort aber nach gehn Jahren auf, und es ift also von ben 20000 Thirn. so viel abzureche

nen, als ein Kapital jest werth ist, welches yom 11. Jahre an jahrlich 600 Ehlr. rentirt. Diesen Kapitalwerth sinder man, wenn man obige 20000 Ehlr. mit dem in Tasel II. bei 3 Procent hinter dem Jahre 11. stehenden Factor multiplicitt, und die Rechnung ist also solgende:

0,74409 20000

14881,8

Borftehendes Product von den obigen 20000 Thirn. ab. gezogen, gibt 5118,2 Thir. als den gegenwärtigen Berth der oben unter Dr. 1. aufgeführten Einnahme von 600 Thirn.

Nun ware ber gegenwartige Werth von der unter Dr. 2 erwähnten jährlichen Sinnahme an 750 Thir. zu suchen, die im zweiten Jahrzehnt eingeht, und also mit Ablauf des 11. Jahres anfängt und mit Sintritt des 21. Jahres aufhört.

'Bie im vorigen Falle, fo wird auch hier furs erfte ans genommen, die Sinnahme ware eine von jest an fortbauernbe; ber Werth berfelben betruge alfo: 25000 Ehlr.

Bon diefen 25000 Ehlr. ist aber nicht nur ber Berlust an Zinsen abzurechnen, ben man während bes ersten Jahrzehnts erleibet, sondern auch der gegenwärtige Werth eines Kapistals, welches vom 21. Jahre an alljährlich 750 Thir. Zinsen bringt.

Diese Rechnung kann nach Tafel II. auf die einfachte Are baburch gemacht werden, daß man ben bei 3 Procent hinter bem 21. Jahre stehenden Factor von bem hinter bem 11. Jahre befindlichen abzieht, und bann verschrt wie oben. Die Rechnung ist folgende:

0,74409 Factor hinter dem 11. Jahre,
0,55368 , , , 21. ,
0,19041
25000 Thir.

95205
3 8082

4760,25 Ehir. = dem Werthe der Rente des zweiten Jahrzehnts.

Den Werth der Einnahme vom dritten Jahrzehnt an, namlich den der jährlichen 840 Thir., findet man durch &bifung der Frage: was ist ein Capital von 28000 Thirn.\*) jest werth, wenn die Zinsen davon erst nach Ablauf des 21. Jahres beginnen? Die Rechnung ist:

0,55368

28000 Thir.

4 42944 11 0736

15 503,04 Thir. = bem Werthe ber oben unter Rr. 3. aufgeführten Rente vom britten Jahrzehnt an. Die Summe biefer brei Werthe ift nun:

- 1) 5118,20
- 2) 4760,25
- 3) 15503,04

25381,49 Thir. = bem Berthe bes fragliden Balbes.

Daß sich vorstehendes Resultat mit Hulfe biefer Tafeln auch auf andere Arten finden läßt, wird Jeder einsehen, ber mit den Zinsrechnungen hinlanglich bekannt ist.

<sup>\*)</sup> So groß muß namlich bas Capital fenn, wenn man bei 3 Procent 840 Thir. Binfen beziehen will.

Benn es erlaubt ift, alles holz ohne Rudfict auf Rachhalt megunehmen.

Die Werthberechnung geschieht auf folgenbe Beife:

- a) Die holymaffe ber vertäuflichen Bestände wird abgeschätt und bas aus dem Bertaufe ber verschiedenen Sortimente ju lofende Gelb junachft in Anfat gebracht.
- b) hierauf wird ber Geidertrag ber noch übrigen Bestände ermittelt und ber gegenwärtige Rapitalwerth berfelben ber rechnet .
- c) Wenn Rebennugungen vortommen, fo muffen auch biefe veranschlagt und ber Kapitalwerth bavon berechnet werden.
- d) Endlich wird auch ber Werth bes zu verschiedenen Zeitm abzutreibenden und wieder in Bestand zu bringendm Holzbodens gesucht, und aus diesen vier Ansähen wird nach gehörigem Abzuge der Ausgaben die volle Berthsfumme zusammengestellt.

Die Werthe von ben unter a, b und c genannten Ge genständen sind gang auf die Art zu berechnen, wie im vor hergehenden Paragraphen gelehrt worden ist.

Was aber die Art und Weise ber Ausmittelung bes Ber thes vom Grund und Boden betrifft, so gehen wir auch hier von dem Grundsage aus, daß nur der zu erwartende Reiwertrag ihn bestimmen tonne.

Wir haben alfo folgende brei Fragen gu lofen:

- 1) Wie groß find bie ju erwartenden Ginnahmen ?
- 2) Wann gehen fie ein? unb
- 3) Bas betragen die Rultur: und fonftigen Roften?

Bir feben gur Erlauterung folgendes Beifpiel:

- 1) Eine jur Polzzucht bestimmte Flache verspricht, wenn man jest sogleich zur Kultur berselben schreitet und diese binnen 6 Jahren beendigt, kunftig eine jahrliche Einnahme von 300 Thirn.
- 2) Diese Einnahme beginnt sobann nach 24 Jahren, baue ert hierauf 6 Jahre nach einander fort und fehrt immer nach 30 Jahren auf gleiche Art wieber.
- 3) Man hat jest 6 Jahre nach einander jahrlich 4 Thir. Rulturtoften ju bezahlen und die Steuern betragen fur immer alljährlich 1 Thir.
- 4) Man will bas Rapital mit Zinseszins ju 3 Procent' anlegen und verlangt nun ju wissen, wie viel unter biesen Bebingungen fur bie Balbflache ju bezahlen ift.

### **§.** 264,

# Anflesung.

Um biese Aufgabe mit Halfe unserer Tafeln zu lösen, sucht man zuvörderst den Werth einer Rente von 300 Thirn., welche 6 Jahre dauert, aber erst nach Ablauf von 24 Jahren beginnt. Wie beim vorigen Beispiele wird auch hier ber Factor durch Subtraction gefunden; man zieht nämlich von der in Tafel II. bei 3 Procent hinter dem 25. Jahre siehens den 3ahl die hinter dem 30. Jahre sich sindende ab:

0.49193 0.41199

Mit diesem Factor multiplicirt man die ber Rente von 300 Thalern bei 3 Procent als Kapital entsprechenden 10000 Thir, und erhält als Product 799,4 Thir,

Das ift also ber Werth einer nach 24 Jahren anfangen: ben und nur 6 Jahre bauernden, bann aber nie wiederkehren. ben jahrlichen Rente von 300 Thirn.

Der Aufgabe zufolge tehrt jedoch diese Rente alle 30 Jahre wieder, und wir mussen daher zu dem Werthe von 799,4 Thirn. noch den eines Kapitales hinzurechnen, weiches auch kunftig, und zwar vom 31. Jahre an gerechnet, alle 30 Jahre 300 Thir. rentirt.

Um jur Berechnung bieses Kapitalwerthes ben Factor zu finden, sehen wir in Tasel I. nach, bis zu welcher Große 1 bei 3 Procent und Zinseszins nach Verlauf von 30 Jahren erwächst. Diese Größe findet sich hinter bem Jahre 31.; es ist solgende! 2,42726. Zieht man nun hiervon das Kapital 1. ab, so erscheint der gesuchte Factor, nämlich 1,42726, und die Nechnung ist dann ganz einsach nach dem Ansace: 1,42726 verhält sich zu 1, wie 799,4 zu x. Der Quotient ist 560,094 Thir. Man hat also:

.799,400 Thir. als Werth der Rente von 300 Thirn., die in den ersten 30 Jahren bezogen wird, und 560,094 Thir. als Werth der Rente von 300 Thirn., die nachher alle 30 Jahre wiederkehrt.

Won biefer Summe gehen bie Ausgaben ab, und gwar:
a) Der Rulturaufwand.

Der fechejährige Kulturauswand an jährlich 4 Thirn. ift zu betrachten als eine zu bezahlende Rente, welche sofort bes beginnt und 6 Jahre dauert. Den Werth derfelben findet man mit Gulfe von Tafel II. auf folgende Weise:

<sup>1359,494</sup> Thir. Summe bes Werthes aller Einnahmen.

- 1)  $1,00000 \times 4 = 4,00000$
- 2)  $0.97087 \times 4 = 3.88348$
- 3)  $0.94260 \times 4 = 3.77040$
- 4)  $0.91514 \times 4 = 3.66056$
- 5)  $0.88849 \times 4 = 3.55396$
- 6)  $0.86261 \times 4 = 3.45044$

# $5.57971 \times 4 = 22,31884$

## b) Die Steuern.

Diese Ausgabe von jährlich 1 Thir. forbert ein Kapital von 33,33333 Thir.

Der Rapitalwerth bes gefammten Aufwandes ift alfo: unter a) 22,31884 Thir.

**b**) 33,33333

Summa: 55,65217 Thir. und diese von bem ber Einnahme abgezogen, so erscheint als der gesuchte Werth bes Walbes die Summe von 1303,842 Thirn.

### §. 265.

# 3meite Auflofung.

- 1) Man ziehe die in Tafel II. hinter dem Jahre 31. stehende Zahl (0,41199) von Eins ab, bleibt 0,58801.
- 2) Mit dieser Jahl dividire man in 799,4 Thir. (den Berth der nach 24 Jahren beginnenden und sechs Jahre hinster einander dauernden Einnahme von 300 Thirn.), so erhält man den Werth dieser Waldbidse, den sie haben wurde, wenn keine Ausgaben stattsänden, nämlich 1359,5007 Thir.
- 3) Da aber die Ausgaben ein Kapital von 55,652 Ehle. sordern, so muß dieses bavon abgezogen werden; es bleibt also: 1303,849 Ehle.

# 3 meites Rapitel.

Bon ber Berechnung bes Berthes ber Bali ber jum Behufihrer Befteuerung.

· \$. 268.

### Frahere Unficht hiervon.

Man hat in diefer Beziehung an manchen Orten ben Grundsat angenommen: die Walber mußten zum Behuf der Besteuerung nach ihrem gegenwärtigen Bestande abgeschätzt werden, auf Blogen und auf neue Anlagen aber ware gar teine Racksicht zu nehmen. Dem analog konnte man auch sagen: bei ben Felbgrundstücken ware nur die darauf stehende Ernte in Anschlag zu bringen, die unbestellten Aecker aber hatte man nicht zu besteuern — was wohl niemandem einfallen wird.

Dieß ist jedoch nicht die einzige Inconsequenz, welche jenes Berfahren mit sich bringt, sondern es folgt auch baraus unter andern noch zweierlei, nämlich:

- 1. Da die Bestandsverhaltnisse sehr veränderlich sind, so muß zu oft eine neue Besteuerung eintreten, wenn das Unrecht nicht zu auffallend erscheinen soll.
- 2. Der schlechte Forstwirth, ber seinen Balb zu Grunde gerichtet hat, bekommt wenige Steuern, ber gute Birth hingegen viele. Der erstere wird also für die schlechte Birth schaft belohnt und ber lettere für die gute bestraft.

Wenn aber bei der Besteuerung ganz vorzüglich darauf zu sehen ist, daß es verhältnismäßig Einem wie dem Andern ergehe; so ist unerlaßlich:

daß der Berth der Forstgrundstücke nicht nach ihrem aus genblicklichen Zustande, sondern nach ihrer Ertragsfähigkeit angesprochen wird,

wobei es natürlicherweise nicht außer Betracht bleiben barf, wenn forende außere Berhaltniffe ftatifinben.

### **§.** 269.

Berfahren bei biefer Berthbeftimmung.

Der Tarator hat den Boden zuvörderft nach ben Solzarten, zu deren Erziehung fich diefer eignet, und demnachst nach seiner Standortegute zu flassificiren, wobti die Ertragstafeln O. zum Grunde gelegt werden tonnen, und wodei man überhaupt alles zu berücksichtigen hat, was oben im zweiten Abschnitte der vierten Abtheilung auseinandergeseit ist.

Die Ertragsberechnung geschieht in der Regel mit Bezug auf den Sochwaldbetrieb; denn so wenig man das gute Acterland, welches Weizen tragen kann, deshalb gering besteuern wurde, wenn der Besiger nur Hafer darauf erbauete, eben so wenig darf man das zu Sochwald taugliche Holzland geringer besteuern, wenn der Besiger nur Miederwald darauf erzieht.

Da aber die Erträge, welche hiernach festgeseht werden, aberall das aussprechen, was jeder Standort im glücklichen Falle geben kann, und dieser lettere doch nicht durchgängig ans genommen werden darf; so zieht der Taxator billigerweise etwa den vierten Theil von dem Ertrage ab, welchen die Ertrags, sähigkeit des Bodens verspricht, wirst nach den in jeder Gesgend bestehenden Holppreisen den Geldertrag aus, bringt von diesem die Kulturkosten und den sonst nothwendigen Auswand in Abzug, und berechnet nachher den gesammten Walbertrag auf die schon bekannte Weise. Die Summe des Networtrags

fpricht fodann ben Berth aus, welcher bei ber Befteuerung aum Grunde gelegt werben tann.

# Drittes Rapitel.

Bon ber Schähung ber Balber in Bejug auf Ablofung von Servituten.

### §. 270.

-Boranf ce babei antommt.

Bei der Ablofung von Servituten entstehen jedesmal fol-

- 1) welchen Rugen bringt bie Servitut bem Berechtigten ?
- 2) welchen Schaben bringt fie bem Belafteten?

Der Forstapator hat bloß bie zweite Brage zu beantworten.

# §. 271.

Erforfcung des Rachtheile, ben eine Servitut bem Balbe bringt.

Hierzu ist erforderlich, daß der Taxator nach Massabe der Paragraphen 218. bis mit 224. ermittelt, welchen Ertrag der belastete Wald zusolge seiner innern Verhältnisse geben kann, und daß er demnächst beurtheilt, in wie fern und um den wie vielsten Theil dieser Ertrag durch die fragliche Servitut vermindert wird.

Der Schabe, ben ber Belastete erleibet, wirb - wennt ber Berechtigte nicht eine überspannte Rechnung macht bessen Rugen in ben meisten gallen übersteigen. Wird nur bie Summe des Rugens mit ber bes Schabens verglichen, fo ergiebt fich die Summe, welche der eine Theil fordern und der andere geben kann, und bei welcher beide gewinnen. Es ist dann Sache der Betheiligten, sich über das wirkliche Abfindungsquantum zu vereinigen.

### 6. 272.

# Beifpiel gur Erlanterung.

Gefett, der Tagetor habe gefunden, daß ein Bald versmöge feiner drilichen Verhaltnisse jährlich 1200 Thir. rentie ren könne, dieser Ertrag werde aber durch hutungs, und Streubenuhungsservitute um ein Ortitheil geschmalert, so daß er dadurch bis auf 800 Thir. herabgeseht wurde. Die Berechtigten schlügen dagegen den Nutzen ihrer Gerechtsame jährslich auf 300 Thir. an; so könnten diese, wenn man 5 Prosent zum Grunde legt, ein Kapital von 6000 Thirn. fordern, und der Baldbesiser könnte ohne Nachtheil 8000 Thir. geben. Beide Theile wurden also in diesem Falle gewinnen, wenn 7000 Thir. zur Absindung gegeben wurden.

# Siebenter Abschnitt.

Bon ben Maßregeln zur Aufrechthaltung ber gemachten Arbeiten.

## **§.** 273.

### Einleitung.

Rein Balb tann richtig bewirthichaftet werben, beffen Große, Holyvorrathe und fonftige Berhaltniffe nicht hinlanglich befannt find, und beffen Behandlung man fich nicht ftets klar

bewußt bleibt. Während die Ernte der Garten und Relder meift nur das Produkt eines Jahres ift, besteht die Ernte der Wälder aus dem Produkte von vielen — oft mehr als hundert, Jahren; und während eine sehlerhafte Bestellung oder ein sonstiger Mißgriff, bei der Landwirthschaft sich in wenig Jahren wieder ausgleichen läßt, eine Zuvielentnahme des Einsmalerwachsenen aber eigentlich gar nicht statt sinden kann, gezhören bei der Waldwirthschaft meist piele Jahrzehnte dazu, um sehlerhafte Mastregeln und ihre Folgen wieder gut zu machen.

Diese Bahrheiten bat man zwar icon lange ertannt, und Bermeffungen, Bewirthichaftungs und Ertragsbestimmun gen find befihalb faft in gang Deutschland bereits bewertstelligt, ober wenigstens versucht worben. Allein fruber glaubte man, bie Cache fep mit einer Bermeffung und Abichabung ein fut allemal abgemacht, und man tonne fie bann auf fich beruben laffen, mahrend bie Ratur bes Gegenstandes gleichwohl ein beständiges Fortbilden ber Taxations : Arbeiten verlangt. rum lofen fich fcon nach wenig Sahren alle bießfalfigen Unternehmungen mehr ober weniger auf, wenn nicht eine forb mahrende Ergangung fie lebendig und in die praftifde Birth. schaft eingreifend erhalt. Denn es ift unmöglich, eine Korfe einrichtung gu machen, die allen Ereigniffen trobte, beren Unordnungen für immer gleich zwedmäßig blieben, und beren Ertragsanfage überall gang richtig waren, fondern jebe Korftein richtung tann fierenden Bufallen und mannichfach fich anbern ben Berhaltniffen unterworfen fenn, und bebarf icon beghalb, und wenn fie an fich auch noch fo volltommen ware, gemiffer, fie aufrecht erhaltender Magregeln. Diefe Dagregeln maden nun aber folgende Bortehrungen nothwendig:

- 1) Die Führung eines Control' ober Birthschaftsbuches, verbunden mit dem Abmessen und Nachtragen aller stattgehabt ten Klachenveranderungen (2. B. der geführten Schläge) und
- 2) Forsttarationerevisionen, welche sich wiederum abtheis im laffen:
  - a) in bie Borarbeiten baju unb
  - b) in die Revifionen felbft.

# Erstes Rapitel.

Bon gabrung bes Birthicaftebuches und bem Rachtragen ber Flachenveranberungen.

# 5. 274.

### 3med bes Birthichaftebuches.

Der Zweck des Wirthschaftsbuches ist: eine genaue Uebersicht zu erlangen, ob auf einem Reviere Worrath oder Wors griff stattfindet, und woher der eine oder der andere entstanden ist. Es muß beshalb bestimmt aus ihm zu ersehen und nache zuweisen seyn:

- 1) wie viel jeder abgetriebene Balbort an Holzmaffe gegeben hat, und wie fich babei die erlangte Holzmaffe zur geschähten verhalt;
- 2) wie viel in jedem Jahre geschlagen worden ift, und wie sich babei die wirkliche Solzabgabe jum Abgabefahe (Ctat) verhalt;

Dem zufolge muß bas Wirthichaftsbuch zwei Abtheilungen enthalten, namlich:

- 1) Die Abtheilung A. jur Bergleichung bes Ertrags mit ber Schähung, und
- 2) die Abtheilung B. jur Bergleichung ber Abgabe mit bem Abgabesate.

Die Einrichtung biefer zwei Abtheilungen ift aus ben bier unter A. und B. angefügten Muftern zu erfeben.

## §. 275.

### Erlauterung ber Abtheilung A.

In den mit A. bezeichneten Tabellen des Wirthschafts. buches wird für jede Abtheilung des Forstes eine Seite bestimmt, und wenn felbige nicht ausreicht, auf den dem Wirthsschaftsbuche anzufügenden überzähligen Bogen eine neue Seite zu halfe genommen. Die Nummern der Tabellen beziehen sich dabei immer auf die Nummern der Abtheilungen.

Alles Solz, was aus einem Bestande genommen worden ist, trägt man nach erfolgtem Abschluß ber Forstrechnung auf ber Seite ein, welche für die Abtheilung bestimmt ist.

Sobald ein Bestand durchgeschlagen ift, erfolgt die Bergleichung des Ertrages mit der Schähung auf die Art, wie sich aus bem unter A. angefügten Muster ergibt.

Die Rinde ift deshalb unter die Derbholzmaffe gefett, weil fie größtentheils vom Derbholze gewonnen wird.

# Labelle A.

Mr. 1.

|                                                        | _                 | _           | _                        |                             |                       |                                   |                         |        |              |                |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|----------------|--|--|
|                                                        | 1                 |             |                          | ·                           |                       |                                   | rbhol                   |        |              |                |  |  |
| Zeit der Benukung.                                     | Bezeichnung.      | ල<br>ල      | dhe<br>es<br>hla,<br>es. | Art<br>ber<br>Benutung.     | Holz-<br>arten.       | Berechnetes ober gefchattes Bolg. | Klafterholz.            | Rinde. | Reißig.      | Sum:<br>ma.    |  |  |
| ୍ଦ                                                     | क्ष               | 24.         | A.                       |                             |                       | Stf.                              | Rf.                     | Rf.    |              | Stf.           |  |  |
| 1828.                                                  | 1. a.<br>c.<br>f. | 1<br>3<br>2 | 18<br>100<br>150         | Kahlschlag.                 | Radelholi.            | 895<br>1783                       | 13198<br>82395<br>20650 | _      | 16540        | 15212<br>99830 |  |  |
|                                                        |                   |             |                          |                             | Laubholz.             | 1875                              | 1321                    | _      | <b>45</b> 6  | 25644<br>3652  |  |  |
| hmma                                                   | 1. f.             | 2           | 150                      |                             | åberhaupt             |                                   |                         |        | <b>3</b> 667 | 29296          |  |  |
|                                                        |                   | ł           |                          |                             | Die Schätung befagte: |                                   |                         |        |              |                |  |  |
|                                                        |                   | œ8          | bát a                    | lso überhaupt mehr          | unb                   | war m                             | ehr Na                  | delh:  | fagte:       | 1080<br>1250   |  |  |
|                                                        |                   |             |                          |                             | aper                  | weniger                           | rando                   | 019:   |              | 170            |  |  |
| 1829.                                                  | 1. a.<br>d.       | 1           | 200                      | Rahlfclag.<br>Darre Hölzer. | Nadelhols.            | 758                               | 13651<br>5370           | ÷      |              | 16817          |  |  |
|                                                        | g.                | 4           | 12                       | Rablichlag.                 |                       | 2378                              | <b>845</b> 65           | 867    | 1140         | 6510<br>45017  |  |  |
|                                                        | _                 |             |                          | ,                           | Laubholz.             | 1-                                | _                       | _      | 15           | 15             |  |  |
| 1830.                                                  | 1.0,              | -           | -                        | Durchforstung.              | Radelholi.            | <i>\$</i> 00                      | 240                     | -      | 50           | 590            |  |  |
|                                                        | h.<br>1.          | -           | _                        | Schneebruch.                | *                     |                                   | 840                     | -      | 60           | 400            |  |  |
| 1831-                                                  | 1. a.             |             | 100                      | Bindbruch.                  | Radelboli.            |                                   | 160                     | -      | 28           | 188            |  |  |
| 1031.                                                  | 1. b.             |             | _                        |                             | Radelboli.            | _                                 | 2173<br><b>320</b> 0    |        | 541<br>1120  |                |  |  |
|                                                        | 1. g.             | 2           | _                        | Besamungeschlag.            | ,                     | _                                 | 10000                   | _      |              | 4320<br>12500  |  |  |
| umma                                                   | 1. a.             | 8           | 18                       |                             | Madelholz.            |                                   | 29022                   | _      | 4968         | 84748          |  |  |
| Die Schätzung besagte Radelholi:                       |                   |             |                          |                             |                       |                                   |                         |        | -            | 35520          |  |  |
| Es hat alfo weniger gegeben, ale bie Schagung befagte: |                   |             |                          |                             |                       |                                   |                         |        | 777          |                |  |  |
|                                                        |                   |             |                          | •                           |                       |                                   |                         |        |              |                |  |  |

### Erlauterung ber Abtheilung B.

In der Abtheilung B. wird alles Holz, das während eines Jahres aus dem Reviere entnommen worden ist, nach der durch die Rummerfolge der Abtheilungen sich ergebenden Ordnung aufgeführt, und dann die Bilance mit dem Etat gezogen.

Da jedoch die Beurtheilung, ob im Sanzen ein Uebers schuß vorhanden oder ein Norgriff geschehen ist, nur mit Ber rücksichtigung der vorherigen Jahre gründlich geschehen kaun; so muß vom zweiten Jahre an alljährlich noch das Resultat des vorhergehenden Jahres mit in Anrechnung kommen,

Die Sinrichtung biefer Abtheilung zeigt das Mufter enb B. und es ift nur noch zu bemerten, daß der beffern lieber- sicht wegen auf der Tabelle am Schlusse mit angezeigt wird, welche Orte in dem Jahre völlig durchgeschlagen worden — und zur Bergleichung gelangt sind.

Sabelle B.
Sufammenstellung '
ber im Forstjahre 1828 geschlagenen Solzmaffe.

|                                                                                                                                                                                                               |                 |                         |                                                                                                    |                                                                                                                              | (D)                                                    | rbho                                                                                                    |                     | 1                                                                                                    |                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| கூஷேயையி.                                                                                                                                                                                                     | Od<br>ge        | es<br>hlar<br>s.        | Art<br>ber<br>Benugung.                                                                            | Holz-<br>arten.                                                                                                              | Berechnetes ober gefchatztes Bolg.                     | Rlafterholz.                                                                                            | Rinde.              | Reißlig.                                                                                             | Summa.                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                               | A               | 9X                      |                                                                                                    |                                                                                                                              | Æf.                                                    | Rf.                                                                                                     | Rf.                 | Rf.                                                                                                  | Æf.                                                                                                               |  |
| a                                                                                                                                                                                                             | 1 5 2 4 - 9 - 5 | 18<br>100<br>150<br>150 | Räumung.<br>Durchforftung.<br>Kahlfchlag.<br>Schneebruch.<br>Windbruch.<br>Räumung.<br>Planterung. | Radelhola.  Laubhola.  Radelhoia.  Laubhola.  Radelhola.  Radelhola.  Radelhola.  Laubhola.  Laubhola.  Laubhola.  Laubhola. | 395<br>1783<br>1875<br>1846<br>64<br>117<br>47<br>1667 | 18198<br>82395<br>20650<br>1821<br>44731<br>5700<br>592<br>86843<br>8678<br>918<br>19342<br>480<br>1022 | 282<br>2830<br>3330 | 2014<br>16540<br>8211<br>456<br>2413<br>1140<br>90<br>120<br>14425<br>1386<br>225<br>80<br>70<br>250 | 15212<br>99330<br>25644<br>\$652<br>49272<br>6840<br>654<br>712<br>109715<br>10064<br>1190<br>24184<br>652<br>550 |  |
| T794 286902 8612 45595  und zwar Laubholt 21168 Kf. und Radelhol; 327735 Kf.  Der Abgabesat besagte überhaupt:  E6 ift also überhaupt mehr geschlagen worden: und zwar Radelholt mehr: aber Laubholt weniger: |                 |                         |                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                         |                     | 838800<br>10103<br>18985<br>8882                                                                     |                                                                                                                   |  |

NB. In biefem Jahre murbe burchgeschlagen Dr. 1.f.

# Tabelle B.

# Busammenstellung

ber im Forftjahre 1829 gefchlagenen Solymaffe.

| •                    | Π                                                                                     |       |                         |                         | D                                                    | erbho         | lz.      | 1              | 1              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| Bezeichnung.         | Greichnung.                                                                           |       | Art<br>ber<br>Benutung. | Holz=<br>arten.         | Berechnetes ober<br>gefchäßtes Joff.<br>Rlafterholz. |               | Rinde.   | Reißig.        | Summa          |
| ଞ୍ଚ                  | 2.                                                                                    | N.    |                         |                         | Rf.                                                  | Æf.           | Rf.      | £f.            | St.            |
| 1. a.                | 1                                                                                     | 200   | Rahlichlag.             | Rabelholi.              | 758                                                  | 13651         | ,        | 2413           |                |
| đ,                   | -                                                                                     | _     | Durre Solzer.           | -8                      |                                                      | 5370          | 867      | 1140<br>7207   | 6510<br>45017  |
| g.                   | 4                                                                                     | -12   | Kahischlag.             | Laubholi.               | 2378                                                 | .84565        | . 607    | 15             | 15             |
| 3. a.                | 6                                                                                     | 100   |                         | Radelholz.              | 1471                                                 | 34604         | _        | 9165           | 45240          |
| 6. f.                | _                                                                                     | -     | Burmtrodnig.            | *                       |                                                      | 1001          |          | 75             | 1076           |
| 12.                  | <b> </b>                                                                              | -     | Planterung.             | •                       | 16                                                   | 80297         | 7        | 4140           | 34453          |
| 26.                  | -                                                                                     | _     | Durchforftung.          | 0                       |                                                      | 1718          |          |                | 1718<br>3115   |
| ₹8.b.                | 1                                                                                     | 50    | Befamungefchlag.        | Laubholi.               | - 0                                                  | 2415<br>92188 | 9874     | 700<br>- 14000 | 116144         |
| 41. 2.               | -15                                                                                   | 40    | Rablichlag.             | Radelholz.              | 82                                                   | 11914         | 381.4    | 700            | 12614          |
| 50. a.               | <u> </u>                                                                              | _     | Duftbruch.              | Rabelbols.              | ٠                                                    | 848           |          | 75             | 423            |
| 53. a.               | _                                                                                     | _     | Windbruch.              |                         | 323                                                  | 130           | -        | 50             | 503            |
| 58. ъ.               | _                                                                                     | -     | Schneebruch.            |                         |                                                      | 65            |          | -              | 65             |
| 61                   | 3                                                                                     | 36    | Kahlschlag.             | 0 (5                    |                                                      | 30776         | 1500     | 500            | <b>3277</b> 6  |
| 62.                  | -                                                                                     | -     | Planterung.             | Laubholz.<br>Nabelholz. |                                                      | 630<br>391    | _        | 160            | 790<br>391     |
|                      |                                                                                       |       | Summa:                  | überhaupt               | 5023                                                 | 260063        | 12241    | 40340          | <b>317667</b>  |
|                      | 277827                                                                                |       |                         |                         |                                                      |               |          |                |                |
| <u>.</u>             |                                                                                       | 91 92 | l<br>h imar Paukhali 1  | 6584 <b>G</b> f         |                                                      | l 8           | 801189   | St.            |                |
|                      | und zwar Laubholz 16534 Af. und Nadelholz 301133 Af. Der Abgabesas besagte überhaupt: |       |                         |                         |                                                      |               |          |                | <b>33880</b> 0 |
|                      |                                                                                       |       | Es ift alfo überh       | aupt wen                | igerg                                                | efclager      | worde    | en:            | 21133          |
|                      |                                                                                       |       | Im vorigen Jahr         | e war über              | haupt                                                | mehr          | geschlag | en:            | 10103          |
| ł                    |                                                                                       | Œŝ    | ift gifo nun über       |                         |                                                      |               |          | den:           | 11030<br>22298 |
| ľ                    | und swar Laubhols weniger:                                                            |       |                         |                         |                                                      |               |          |                |                |
| aber Radelholy mehr: |                                                                                       |       |                         |                         |                                                      |               |          |                | 11263          |

#### 6. 277.

#### Anwendung beiber Cabellen.

Wenn diese beiden Tabellen abgeschlossen find, so läßt sich mit Hulfe berselben ber mahre Stand eines Revieres ers sorschen und ein Urtheil fällen, ob zur Aufrechthaltung der bestehenden Forsteinrichtung eine Beränderung des Stats nothwendig ist oder nicht.")

### §. 278.

Bom Abmeffen und Rachtragen ber Solage.

Rach Abmeffung bes letten Schlages einer Abtheilung wird die Summe ber Schlage mit jener ber Sauptvermeffung verglichen, und nothigen Falles die Berichtigung vorgenommen.

Auch nach Balbbranden, Bindbruchen und Insectenvers herrungen (insofern diese Ereignisse große Flachen zerftoren), des gleichen bei allen Veränderungen, welche durch Tausch, Vertauf, Granzregulirung zo. mit der Flache des Waldbodens vorgehen, ift das Abmessen und Nachtragen unerlaßlich, damit in allen Beziehungen eine stets brauchbare und den neuesten Befund ngebende Nebersicht der Flachenverhaltnisse erhalten wird.

<sup>\*)</sup> Bei ber Planterwirthschaft und rudfichtlich bes Oberholzes in den Mittelwaldungen kommt es hierbet barauf an, zu beurtheis len, ob ber Wald bei ber bisherigen Benunung an Bollfommenheit seines Bestandes zu oder abgenommen hat, und ob er bemnach kunftig wie bisher, ober farker, ober schwächer anzugreifen ift.

# 3 meites Rapitel

Bon den Borarbeiten jur Tarationsrevision.

§. 279.

#### 2 m e d.

Diefe Borarbeiten follen den Revisor in den Stand fig-

- 1) wie die Taxationsnachtrage beforgt worden find,
- 2) ob und wie man die Tarationsbestimmungen befolgt und ausgeführt hat,
  - 3) wie fie fich bemahrt haben,
- 4) wie die Rlaffen s, Ertrages und Ctateverhaltniffe fich gestaltet haben,
  - 5) welche Bestimmungen zur Aufrechthaltung ber Laru sion und fonft jum Besten ber Forste für bie Zutunft zu mehfen sem möchten.

#### **6.** 280.

### Prafung ber Carationenachtrage.

Diefe muß fich auf folgende Untersuchungen erftreden:

- 1) ob zwischen ben Forstnaturalrechnungen und dem Wirthschaftsbuche die gehörige Uebereinstimmung besteht, und alle in den ersteren enthaltenen Holzerträge in dem letteren auch richtig und genau verzeichnet sind,
- 2) ob die Abtheilung A. des Wirthschaftsbuches mit ba Abtheilung B. übereinstimmt,

- 3) ob bie Führung bes Birthichaftebuches überhaupt ben bieffalls bestebenden Bestimmungen gemäß erfolgt ift, \*)
- 4) ob bie Abmeffung ber flattgehabten Blachenverander rungen richtig gefchen.

### §. 281.

Untersuchungen, wie die Carationsbestimmungen befolgt worden sind.

- 1) Es ift für diefen 3wed aus dem Birthschaftebuche zusammenzustellen, wie in den feit dem Sintritt der Taxation ober feit der letten Revision abgelaufenen Jahren die Abgabe sich zu dem Abgabefat verhalten hat.
- 2) Aus dem Wirthschaftebuche sind die sogenannten Borhauungen (d. h. die Nuhungen, welche aus Beständen, ober in Quantitäten entnommen worden sind, wo und wie sie nicht zu entnehmen gewesen wären) zu ertrahiren, und es wird sodann ein Verzeichniß gesertigt, aus welchem sich ergibt, wie viel vom geschähten Ertrage eines seden späteren Zeitraumes vorgrifsweise gehauen worden ist.
- 3) Auch in Betreff ber Kulturen und überhaupt der zu verjängenden Bestände ist eine Vergleichung anzustellen, aus welcher hervorgeht, ob und in wie weit die seit dem Eintritt der Taxation oder seit der letten Taxationsrevision zur Verjängung und respective zum Andau vorgelegenen Fischen wirtslich, und dem Kulturplane gemäß, in Bestand gebracht worden sind.

Diefe Bestimmungen merben allemal in einer befondern, bem Forftrechnunges und Capationemert anjupaffenden Inftruction ertbeilt.

| Mad      | h ber neu erfolgten Abschähung ber Refte bes                                         | •                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>:</i> | 1. Dec. follen von dergleichen Reften noch vorrathig feyn's                          | 20,000 <b>A</b> fi |
| Die      | Sauptbenugungsertrage bes 2. Dec. follen nach ber gleichfalls nochmaligen Abichakung | . , <b>:</b> . ·   |
|          | erwarten laffen:                                                                     | 260,000 .          |
| Die      | Amifchennuhungen follen gufolge ber neuen Ermittelung berfelben gewähren:            | 40.000             |
|          | Cemittemist berleiden Gemagnen :                                                     | ±0,000 ·           |

Summe: 320,000 Rff.

Diervon den Betrag der Vorhauungen abgezogen, welche aus andern Beständen als den für's 2. Dec. zur Sauptbenutung bestimmten, entnommen worden sind:

5000

fo verbleibt ein Rest von: 315,000 Kff.

was mit 10 getheilt, fur's Jahr ergibt: 31,500 Kff.

- 2) Es werden aus ben Forstrechnungen Auszäge über bie von jedem Reviere erlangten Gelberträge und den für dasselbe verwendeten Auswand geliefert.
- 3) Mit Gulfe von ihnen wird bargeftellt, wie fich bie Bobenrente verhielt, was ein Acter in Bestand zu bringen tostete ic.
- 4) Bei ber 10jährigen Revision wird jede Abtheilung und Unterabtheilung bes Revieres genau burchgegangen und eine neue Klaffentabelle gefertigt.

# 5. 284. " Soufige Unterfucungen.

- 1) Es ift nachzusehen, ob die Rarten und Carationse fcbriften noch in brauchbarem Stande find, ober was zu deren Erganzung etwa erforderlich ift.
- 2) Man hat ju untersuchen, ob bie Sicherheitszeichen noch vollständig und bie Abtheilungsgränzen noch beutlich find.
- 3) Alles, was sonft zur Erhaltung und Bervollständigung bes Tarationswerts, oder überhaupt zum Besten des Forstes, für munschenswerth oder nothig erachtet wird, muß aufgestellt und mit den erforderlichen Unterlagen und Nachweisungen vers sehen werden.

## Anmertung.

Da das Geschäft der Tarationsrevision am besten mit der Controle oder allgemeinen Revision der gesammten Berwaltung verbunden wird, so hat man dasselbe auch hier nicht davon trennen wollen, und es ist daher das Möthige weiter unten darüber gesagt worden, wo von der Controle überhaupt die Rede ist.

# Funfte Abtheilung.

## Die Forstverfassung.

#### §. 285.

#### Einleitung.

Forstverfassung ift die Art und Beise, wie bas Forstwes fen in einem Lande birigirt, verwaltet und controllet wird.

Hierbei entsteht nun die Frage: ob es nothwendig, recht und gut sey, alle Waldungen eines Landes, sie mogen gehören, wem sie wollen, einer sietalischen Controle und ftaatswirthschaftlichen Direction zu unterwerfen, und von jedem Balbber sier zu verlangen, daß er seine Baldungen so behandeln und benuben musse, wie es die Staatsregierung vorschreibt. Einige sagen: ", der Baldbesisser kann am besten wissen, wie er seinen Wald zu behandeln hat, damit er ihm den größten Nuben gewährt, und das eigene Interesse wird jeden dazu antreiben. Diejenige Behandlung aber, welche dem Waldbesisser den hochsten Ruben bringt, ist auch für den Staat, in welchem der Wald liegt, am vortheilhaftesten."

Auf diese Boraussehung grundet man fodann die Folgerung, daß es am besten mare, wenn die Staatswaldungen an Privatpersonen gegeben murben.

Andere hingegen bestreiten obige Sabe mit ihrer Folge rung und behaupten: der Privatmann fande seinen Bortheil teinesweges bei derjenigen Baldbehandlung, welche sur das Semeinwohl am besten ware, sondern der Ruben des Privat mannes stände hier oft in geradem Biderspruch mit dem Ge meinwohle. Da dieser Gegenstand von der größten Bichtige keit ist, und immer so viel über denselben gestritten wird, so wollen wir ihn einer unparteisschen Prüfung unterwerfen.

# Erfter Abfonift.

Untersuchung, auf welche Wakdungen sich die fistalische Forkdirection eines Landes zu erkrecken hat

g. 286.

Unterfcheibung ber Balbungen.

Die Balbungen find entweber:

- 1) Staatswalbungen ober
- 2) Privatwasbungen.

Bei ben lettern unterfceiben wir

- a) gewöhnliche oder reine Privatwalbungen, die einzelnen Dersonen als wirkliches Eigenthum gehören.
- b) Corporationswaldungen, als: Fideicommiß und Mas joratswaldungen, Kirchen ., Pfarr ., Schul-, Rlofter-, Stifts ., Stadtraths und Communwaldungen.
- c) Schatullenwaldungen.

# Erstes Rapitel.

Die Privatwalbungen betreffend.

#### **§.** 287.

Erörterung, ob ber Anbau ber Balbblofen mit holy far ben Balbbefiger allegeit vortheilhaft ift.

Das Bolg, mas man jest fdet ober pflangt, wird bei Balbungen von hohem Umtriebe, ber bas meifte und befte

Solz erzeugt, erft nach vielen Jahren geerntet, und barum felten von bem, der es anbaut; mithin muß der Waldbesiter babei ein Rapital auswenden, ohne Hoffnung, es wieder zu er langen oder Zinsen bavon zu beziehen. Wenn überdieß die Bloben zur Grasnuhung oder zum Feldbau taugen, und der Besither baut sie mit Solz an, so muß er einerseits eine Ausgabe machen und andererseits eine Sinnahme entbehren; er hat also doppelten Schaden, und es ist mithin vortheilhafter für ihn, wenn er solche Waldbloben nicht mit Solz anbaut so geving auch der Ertrag seyn mag, den sie als Bloben geben.

#### **6.** 288.

Db es fur ben Privatmann vortheilhaft ift, feinen gut befanbenen Bufanbe ju erhalten.

um hierüber in's Klare zu tommen, wollen wir uns einen 130 Acter großen Buchen: Dochwald : Complex benten, bei welchem man alfo, wenn ber Umtrieb auf 130 Jahre gesett ift, alliahrlich einen Acter zu verjungen hat. Den Ertrag wollen wir so annehmen, wie er in ber Ertragstafel . biefes Grundriffes unter B. in Rlaffe III. burch Zahlen ausgesprochen ift, und in ber nachstehenden Tabelle alles hierhergehörige zw fammenstellen.

| 4. 12         |           |                      | · .                              |               |     |               | •       |               |  |  |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------------------|---------------|-----|---------------|---------|---------------|--|--|
| 2.            | 3.        |                      | 4.                               | •             | . 8 | <b>j.</b>     | · .     | 6.            |  |  |
| Vor:          | 2016      | Wenn                 | Wenn 1 Rubitfuß                  |               |     | are           | 28      | Berth         |  |  |
| ned           | ~orrargs: | 1 gl. toftet, fo ift |                                  |               | 1   | einen         | der Bor | rathe         |  |  |
| Rubit         |           | die vi               | Die vorstehende Polymasse werth. |               |     |               | 1 .     | nach vorftehi |  |  |
| 1 10000       | in den    |                      |                                  |               |     | tfuß.         | Tare.   |               |  |  |
| auf<br>1 Acte | Jahrzehne | 966                  | છા.                              | me            | હા. | Inc           | 061-    | હા.           |  |  |
| 1             |           | Thir.                | (S).                             | Pf.           | Θi. | Pf.           | Thir.   | 0.            |  |  |
| 684<br>1156   |           | 383                  | 19                               |               |     | $\frac{3}{6}$ | 191     | 21            |  |  |
| 1775          |           | 623                  | 12                               | 6             |     | 9             | 467     | 15            |  |  |
| 2438          |           | 891                  | 12                               | $\frac{6}{6}$ | 1   |               | 891     | 12            |  |  |
| 3152          |           | 1179                 | 11                               |               | 1   | 3             | 1474    | 7             |  |  |
| 3890          |           | 1482                 | 11                               | _             | 1   | 6             | 2223    | 16            |  |  |
| 4665          |           | 1798                 | 10                               | 6             | 1   | 9             | 3147    | 6             |  |  |
| 5463          |           | 2126                 | 15                               |               | 2   | _             | 4253    | 6             |  |  |
| 6268          | 59057 =   | 2460                 | 17                               | 6             | 2   | 3             | 5536    | 15            |  |  |
| 7092          |           | 2800                 | 12                               | _             | 2   | . 6           | 7001    | 6             |  |  |
| 7881          | 75259 1   | 3135                 | 19                               | 6             | 2   | 9             | 8623    | 11            |  |  |
| 8580          |           | 3443                 | 22                               | 6             | 3   |               | 10331   | 19            |  |  |
| umma          | 487843    | 20326                | 19                               | _             |     | -             | 44142   | 18            |  |  |
| •             | 1         |                      |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
|               |           |                      |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
|               |           |                      |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
|               | 1         | ,                    |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
| •             | -         | `                    |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
|               |           |                      |                                  |               |     |               |         |               |  |  |
|               |           |                      |                                  | ł             | ·   |               |         | -             |  |  |
|               |           |                      |                                  | 1             | I   |               |         |               |  |  |
|               |           |                      |                                  |               | 1   |               |         |               |  |  |
|               | 1         | ′                    |                                  |               | l   | j             |         |               |  |  |
|               | 1 1       |                      |                                  | 1             |     |               |         |               |  |  |
|               | 1         |                      |                                  | ł             | 1   | •             | •       |               |  |  |

Die erste Spalte gibt bas Holzalter an; bie 2. enthalt die Borrathsmaffe auf einem Acker in dem voramstehenden Abter; die 3. Spalte zeigt, wie viel Holz auf allen Schlägen in jedem Jahrzehnt vorhanden ift, wieviel z. B. das Holz auf den 10 Schlägen von und mit dem 21. Jahre die zum 30., vom 31. bis zum 40. Jahre ic. beträgt; die 4. Hauptabisch lung dieser Tasel zeigt den Werth der voranstehenden Holz vorrathsmasse an, wenn der Aubitfuß in allen Altersperioden 1 gl. kostet; in der 5. Hauptspalte sind die Holztaren nach den verschiedenen Altersperioden sehr ungleich angenommen und die 6. Hauptspalte gibt in ihren drei Unterabtheilungen die Geldsumme an, weiche sich aus der Holzmasse und den der Polzmasse und den davor stehenden Holzpreisen ergeben.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß der jährliche Ertrag dieses Wirthschaftskompleres bei einem 130jährigen Umtriebe mit Ausschluß der Zwischennuhungen \*) 8580 Aubitsuß — der gesammte Holzvorrath aber bis zum 20. Jahre herunter 487,843 Kubitsuß beträgt. Wenn man nun dabei die Holy preise für jede Altersperiode gleich groß zu 1 gl. pro Aubibsuß annimmt, so gewährt die nachhaltige Benuhung jährlich 857 Thir. 12 Gl.

Der Berth der vorrathigen Solzmaffe hingegen ift: 20,326 Thir. 19 Gl.

und die jahrlichen Zinsen bavon betragen ju 4 Procent: 813 Thir. 1 Gl. 848 Pf.

wobei ber Grund und Boden und bas Soly von und mit

<sup>\*)</sup> Die Awischennutungen find hier nur beshalb außer Aechnung geblieben, weil beren Aufführung zu weitlaufig fur biese Schrift gewesen ware.

bem 20. Jahre abwärts noch überdieß zu anderweitiger Bennihung bleibt. Der Balbbefiger gewinnt mithin febr viel, wenn er bas holz abschlägt.

Die Richtigkeit biefer Berechnung kann nicht in Abrebe gestellt werben; allein man entgegnet: "fest nur bas alte starte Solz hoch genug im Preife, so wird man sich auch geneigt subsen, bergleichen zu erziehen; ben angemessenen hoben Preis aber wird es schon von selbst finden, wenn es nur unster dieser Bedingung erzogen werden kann."

# **§.** 289.

### Belendtung.

Bur Beurtheilung, ob die vorstehend ermahnte Ansicht richtig ift, wollen wir nun die Verschiedenheit der Preise nach Maßgabe des Holzalters so annehmen, wie sie in der 5. Spalte aufgeführt sind.

Bei diesen Holztaren, die mit zunehmendem Alter vers haltnismäßig viel höher gesett find, als es in der Wirklichteit je geschehen kann, wurde nun der angenommene Waldscompler bei 130jährigem Umtriebe und nachhaltiger Benutung jährlich an Gelbertrag liefern von 8580 Rubitfuß a 3 gl.

1072 Thir. 12 Gl.

Die 82,654 . Rubitfuß betragende Borrathsmaffe von 130jahrigem Alter bis mit Emfchluß des 21 jahrigen Poljas aber ift werth:

44,142 Thir. 18 Gi. 6 Pf.

und die Zinsen bavon betragen ju 4 Procent

1765 Thir. 17 Gl. 19 Pf.

mithin

693 Thir. 5 Gl. 19 Pf.

mehr als die nachhaltige Bewirthschaftung ergibt; folglich hat auch in diesem Falle, wo das alte Holy 12mal theurer ange nommen ift, als das junge, der Waldeigenthumer dennoch sehr großen Vortheil, wenn er seinen Wald devastirt.

Stande man hierbei etwa in dem Wahne, die Solzpreise waren vorstehend noch immer nicht hoch genug angenommen, so wurde — abgesehen bavon, daß zulest das Solz gar nicht mehr bezahlt werden könnte — ber Zweck doch keinesweges er reicht, sondern vielmehr der Reiz zur Baldverwustung ober wenigstens zur Peruntersehung des Umtriebes noch um so viel größer seyn.

Waren z. B. die Holzpreise 10mal so hoch, als vorste hend angenommen ist; und kostete also der Kubitfuß 130jähriges Holz 1 Thir. 6 Gl. — so wurde der Waldbestiger durch die Abschlagung des Holzes bis zum 20. Jahre herunter anstatt

693 Thir. 5 Gi. ½ Ph. 6932 , 2 , 7½ ,

gewinnen.

Dieses erkennend, wollen nun Manche ben hohen Umtrieb überhaupt verwerfen. Allein wenn auch nicht zu manchem Gebrauche unumgänglich starte Holzsortimente nothig wären, die einen hohen Umtrieb bedingen; so wurden boch schon viele andere Grunde bei Staatswaldungen für den hiebern Umtrieb sprechen, während ber niedrige für den Privatimann vortheilhaft ist.

Gefett, alles Solz in bem hier angenommenen 130 Ader großen Wirthschaftscomplex wurde bis zum Alter von 20 Jahren abgetrieben, und der Besitzer verwandelte alsdann seinen Sochwald in einen Buchenniederwald von 20jährigem Um

triebe, so würde der Holzschlag künftig zwar 6% Ader groß seyn. Diese 6% Ader wurden aber zusammen höchstens 3 so, viel Holzmasse liesern, als vorher 1 Ader gab \*), und die Holzmasse selbst hatte ihrer geringern Brauchbarkeit wegen noch nicht den halben Werth, welchen das 130jährige Holz hat. Der fünstige Ertrag dieses Waldes wäre also durch die sür einen Privatmann äußerst vortheilhafte Heruntersetzung des Umtriebes mehr als um die Hälfte geschmälert, und die Bos denproduction nach diesem Verhälmisse um so viel verringert.

Dem Privatmanne ichabet biefer Umftand nichts; benn wenn er aus einem Balbe, ber ihm bei nachhaltiger Bewirthe Schaftung jahrlich 1072 Thir. einbrachte, fur fo viel Belb Soly vertauft, daß ihm die Zinsen davon jahrlich 1765 Thir. einbringen, fo hat er jahrlich noch 693 Thir. Gewinn, und wenn ihm auch ber leere Balbboben nachher gar nichts mehr rentirte. Das Geld, mas ber Privatmann fur bas Soly ems pfangt, flieft aus fremder Raffe in die feinige. Bang anders ift das aber bei Stagtsmalbungen; bas Beld, mas von ben Einwohnern bes Landes in die Staatstaffe bezahlt wird, ift fein fremdes; ber Balbbefiber ift hier Empfanger und Geber jugleich. Benn ber Inhaber einer Pharao Bant eine Rarte befett und bamit 1000 Thaler aus feiner Raffe gewinnt, fo wird er baburch nicht reicher; benn er bezieht tein frembes Beld, fondern fein eigenes. Auf ahnliche Art verhalt fich's im vorliegenden Falle mit bem Gewinne, ben ber Staat ans geblich burd bie Berunterfetung bes Umtriebes in feinem

<sup>\*)</sup> Aus der vorstehenden Tabelle ift ersichtlich, daß die aus dem Samen erzogenen Buchen im Alter von 20 Jahren nur 634 Aubitfuß, im Alter von 130 Jahren aber 8580 Aubitfuß, mithin mehr als 13mal so viel pro Acter enthalten.

Balbe haben foll; es tommt baburch nicht mehr Gelb in Bers tehr, wie man behaupten will, bas Nationalvermögen aber wird offenbar um so viel vermindert, als das Productionsvermögen des Baldbodens verliert.

#### §. 290.

#### Beitete Entwidelung.

Um bem etwaigen Borwurfe ju begegnen: bas von mie aufgestellte Beispiel sep einseitig und nur für meinen Zweck paffend besonders ausgewählt worden, will ich noch dasselbe Beispiel aufnehmen, welches in der Absicht aufgestellt ist, um zu beweisen, daß der Bortheil, welchen der kurzere Umtrieb ges währt, gleich nühlich für den gesammten Staat, wie für den einzelnen Waldbesiher sep.

Es ift namlich ein Kiefernforst angenommen \*), welcher im Alter von 60 Jahren auf bem preuß. Morgen 3000 Kus bitsuß Holz enthalt. Dabei wird der jährliche Zuwachs auf 50 bis 55 Kubitsuß gesetzt, und badurch der Borrath pro Morgen im Alter von 110 Jahren auf 6000 Kubitsuß gessteigert.

Wenn man sich nun biefen Kiefernforst 13,200 Morgen groß benkt, so halt bei 110jahrigem Umtriebe jeder Schlag im Durchschnitt 120 Morgen. Auf ben 50 altesten Schlagen, bis jum 60jahrigen holze herab, kann man aber bei Nicht achtung unnührer Subtilitäten eine mittlere Polzvorrathessumme zwischen 3000 Rubitsuß bes jüngsten und 6000 Rus

<sup>\*)</sup> Grundsche ber Forftwissenschaft in Bejug auf die Rationaldes nomie und die Staatsfinangwissenschaft v. D. B. Pfeil. B. 1. S. 98.

bitfuß bes alteften Solges, mithin 4500 Rubitfuß burchichnitte lich pro Morgen rechnen. Bei bem auf 110jahrigem Umm triebe fiehenden Balbe find bemnach auf den 50 alteften, Schlagen 27 Millionen Aubitfuß holz befindlich, und besten Berth beträgt, ben Rubitfuß zu 1 gl. gerechnet, wie ber Preis in jenem Beispiele angenommen ift,

1,125,000 Thaier.

hiervon betragen die Zinsen bei 4 Procent alljährlich 45,000 Chaler.

Da man nun bei bem 110jährigen Umtriebe auf ben 120 Morgen großen Schlägen 720,000 Kubitfuß holz erntet, und bafür nur 30,000 Thir. löfet; so betragen bie Zinsen von obis gem Kapitale allein 15,000 Thaler mehr, als ber ganze Balb bei regeimäßiger Bewirthschaftung einbringt.

Man hat aber außerdem noch

- a) 6000 Morgen abgetriebenen Balbboben gu anderweitle ger Benuhung,
- b) 7200 Morgen Balb von 60jährigem Umtriebe, beffen 120 Morgen große Schläge alljährlich 360,000 Aubite fuß holz ober 15,000 Chaler Gelb ertragen.

Ohne den Werth der abgetriebenen 6000 Morgen Balds boden in Anschlag zu bringen, bezieht also der Baldbesitzer einen Mehrertrag von 30,000 Thalern. Bas nun aber die Bolgen betrifft, welche diese Berabsehung des Umtriebes in staatswirthschaftlicher hinsicht hat, so stellen sich diese bei nachherer Betrachtung sehr nachtheilig dar.

Bei bem 60jahrigen Umtriebe hat man jahrlich 220 Morgen zu schlagen, und biese liefern, ben Morgen zu 3000 Kubilfuß gerechnet,

660,000 Rubitfuß;

bei dem 110jahrigen aber ift der Ertrag auf 120 Morgen à 6000 Rubitfuß

720,000 Rubitfuß.

Der Gelbertrag ift mithin - ben Rubiffuß ju 1 gl. gerechnet -

im erften Falle 27,500 Thir. im zweiten Falle aber 30,000 Thir.

Der verkargte Umtrieb hat bemnach hier alle Sabre ein' Deficit von 60,000 Kubitfuß an Holy und 2500 Thir. an Geld jur Rolge. Dimmt man nun an, bas fehlende Sole ift bem Lande unentbehrlich, fo ergibt fic bas Wetberbliche von felbst; fest man aber ben gall, man tonne jene 60.000 Rus bitfuß entbehren, fo murbe es boch immer hochft unwirth schaftlich fenn, eine Flache von 13,200 Morgen Balbbot ben ju verwenden, wenn man bie gleiche und fur ben Be barf zureichende Spigmenge bei bem 110jahrigen Umtriebe auf 12,100 Morgen erlangen tonnte. Dur fo viel Balbboben braucht man aber im vorliegenden Falle, um 660,000 Rubit fuß jahrlich zu ernten, wenn man ben 110jahrigen Umtrieb beibehalt; es find alfo hier bei einem einzigen Reviere 1100 Morgen Balbboden entbehrlich, bie ju etwas anderem vermenbet werben tonnen. Der Staat erleibet folglich hier eben fo, wie bei bem vorher angenommenen Buchenwald, einen großen Berluft, ungeachtet ber einzelne Balbbefiber einen großen Gewinn bavon bat.

Es tommt aber auch noch ein anderer hochst wichtiger Umftand in Betracht, ben man unbegreislicherweise bisher noch allgemein bei biefem Streite übersehen hat; es ist das nämlich bie viel größere Dauer bes altern Polzes, und vorzüglich bes Nadelholzes, gegen das jungere. Gehörig ausgewachsenes Nas belhols bauert als Bauhols wenigstens noch einmal fo lange als junges von berfelben Art und auf bemfelben Boben ges wachfen \*).

In dem Berhaltniffe aber, in welchem bas alte holy langer bauert, braucht man auch noch aus biefem Grunde wes niger Balbflache, um Bauholy ju erziehen.

Man erlangt also burch ben hoheren Umtrieb mehr Solzmaffe, und biese hat jum Brennen eine bessere Gute, jum Bauen aber eine viel langere Dauer.

Dieser lette Umstand ist nun deshalb noch von besonder rer Wichtigkeit, weil die Baukosten sich immer gleich sind, ein Haus mag 30 oder 90 Jahre dauern; im ersten Falle wies berholen sie sich aber 3mal, wo wir sie im 2. Kalle nur eins mal aufzuwenden haben.

Hierbei tritt nun ber Unterschied zwischen bem Interesse bes einzelnen und bem Semeinwohle stark genug hervor. Die Wilber sind von so eigenthumlicher Art, daß sie nur dann für bas Gemeinwohl ben größten Nugen gewähren, wenn man sie anders behandelt, als es ber Privatvortheil einzelner Besitzer verlangt; sie konnen folglich nur dann ben höchsten Nationals wohlstand gewähren, wenn sie in den händen der Staatsresgierung sind, die nicht einseitig bloß das berechnet, was uns mittelbar in die Forstasse sließt, sondern von einem höhern

<sup>&</sup>quot;) In hinterhermsborf in ber Sachs. Schweiz wurden sonft alle — und werden jest noch viele — hauser mit Schrotwanden gebaut. Bor hundert und mehr Jahren wurde bazu ftartes, ausgewachsenes holz genommen, und ans jener Zeit sind noch viele vollommen gut erhaltene hausev vorhanden; in der neuern Zeit hingegen wird nur junges holz bei dieser Bauart angewendet; und seit man das thut, dauert ein solcher Bau taum so Jahre!

Standpuntte aberfieft und beurtheilt, was bem Gemeinwehle am guträglichften ift ").

### 6, 291.

#### anmen bung.

Durch die vorstehenden Erörferungen erledigt sich nm jugleich die Frage von selbst: ob es wohlgethan sey, die Staatswaldungen in die Sande von Privatversonen zu geben? Wenn es jeht noch viele gut gehaltene Privatwaldungen gibt, so ist das vorzüglich dem Umstande beizumessen, daß bischer noch so wenige Waldbesther mit der Sache bekannt sind. Diese Unbekanntschaft wird jedoch nicht fortbestehen, und dann werden wir in Deutschland ahnlicht Erfahrungen machen, wie unfere Nachbarn die Franzosen durch den Verkauf eines Theils ihrer Staatswaldungen schon gemacht haben.

Beneral's Forfibirection, außert fich hiernber wie folgt \*\*):

"Wie kommt es, daß die Deutschen, diese so einsichts vollen Menschen und guten Remer der Waldwirthschaft, noch heute eine Frage auswerfen mögen, welche die Ersahrung end schieden hat? Nicht ein verständiger Mensch ist in Frankreich, der nicht zugäbe, daß es nur den Regierungen zustehe, Hochwaldungen, ja selbst Niederwaldungen eines entsernteren Umtriebes, zu besitzen. Die über diese Frage in unsern griedgebenden Versammlungen entstandenen Debatten haben die Gründe, welche man für den Vertauf der Waldungen gettend

<sup>\*)</sup> Die große Wichtigkeit biefes Gegenstandes wird es entschulbie gen, daß bemselben bier so viel Raum gewidmet wird.

<sup>\*\*)</sup> Borft . und Jagbzeitung 1825. Rr. 24.

machon walloig friedrigebondere; fund heute Arblifte Streit

**6.** 292.

: Nehrt die Baftignif ber Senecerrgierung in Boung; auf bie Behandlung der Privatwaldungen.

Wonn es fonach old eiseisschen zu bertuchten ift, baß bei ber Balbbehandlung bas Privatintweffe mit bem Staatsintere effe in Widerfpunch tritt.: fonentsicht babei die Frage: Rann ber Waldbefiger gezwungen werben, seines Publiammen bem Gemeinwohle aufzuopfern, und tann man ihm in diefer Gesziehung von Staatswegen Gesetze vorschreiben?

Im Naturgustande muß jeder Einzelne für sich und für die Befriedigung seiner Bedursniffe sorgen; im Staatsvers bande aber sorgt die Regierung für das Wohl des Ganzen, wobei der Einzelne manchen Rechten und Freiheiten entsagen muß, die er im Naturzustande genießt. Man hat daher in dieser Beziehung den Grundsat angenommen: "bas Bohl des Einzelnen muß dem Wohle des Ganzen nach ftehen."

In Folge dieses Grundsabes hat nun die Staatsregierung allerdings das Recht, die Behandlung der Privatwaldund
gen nothigen Fatles zu bestimmen. Aber die Regierung
hat zugleich auch die Berpstichtung, die Eigenthumsrechte det Einzelnen zu beschüßen, und nicht ohne Noth zu verlegen. Es tame daher vor allem darauf an, daß man mit Klarheit einsehe, wo die Noth vorhanden ist, daß die Regierung Eins griffe in die Eigenthumsrechte machen muß, ober wo sie die Beschränkung anzuwenden, und wie weit sich diese zu erstrecken hat, um den Zweck zu erreichen, und weber zu viel noch zu wenig zu thun. Dabei entflehen aber folgende duferft fowierige gragen:

- 1.) Sind bloß wirfliche Balbbevaftationen ju verhindern? ober
- 2.) hat man auch beftimmte Birthichaftevorichriften ju ertheilen?
- 3.) Kann babei foger bie Erziehung gewiffer Polgarten und Polgfortimente vorgeschrieben werben, ba ohne biefe Bestimmung ber Zweck oft gar nicht erreicht wer ben timmte?

Es ift ferner ju unterfuchen:

4.) wie weit sich bergleichen Vorschriften erstrecken burfen, wenn der Holzmangel nur theilweise im Lande herrscht, und 3. B. die eine Gegend Mangel, die andere aber 3n gleicher Zeit Ueberfluß an Holz und an Waldborden hat.

Hierbei ift besonders zu erbrtern, ob in folden Fallen allgemeine Borschriften über die Behandlung der Privatwals dungen in demselben Lande stattsinden tonnen, und ob man in Bolge derselben die Baldbesiger in der malbreichen Gegend zwingen kann, mit ihren Polzvorrathen sparlich umzugehen, damit der in der Ferne stattsindende Polzmangel gedeckt werde. In der einen Gegend eines Landes kann es verdienstilch seyn, ganze Baldstrecken auszuroben, mahrend dieses in der andem Gegend höchst nachtheilig für das Gemeinwohl seyn könnte.

Bo biefe Falle gang entschieben find, ba wurden auch bie Bestimmungen barüber leicht zu ertheilen fepn; allein wie wiele Mittelftufen gibt es zwischen biefen Ertremen, und wofind bie Granzen aufzusinden !

Endlich antfieht noch bie Frage:

5.) Ber hat bei Devastationsuntersuchungen die Roften ju bezahlen? und wie sind die Strafen für die unendlich – verschiedenen Grade der Devastation nur einigermaßen angemessen ju bestimmen?

### g. 293,

Unterfuchung, wohin alles biefes führt.

Die vorstehend aufgeworfenen Fragen ergeben icon, ohne daß man sie speciell zu erörtern braucht, daß die Anwendung des Grundsabes: Alle Privatwaldungen unter eine Aufsicht zu stellen, wie sie das allgemeine Staatswohl erheischt, in ein gränzenloses Labyrinth führt.

Auch muß Jebermann einraumen, daß es nicht bloß billig, fondern auch recht fep, die Privatwaldeigenthumer vom Staate zu entschädigen, wenn diefer über ihr Privateigenthum verfügen und ihnen zumuthen will, ihre Baldungen mit Ausopferung ihres personlichen Bortheils so zu behandeln, wie es das allgemeine Staatswohl verlangt.

Bierbei erheben fich aber gang besondere Schwierigkeiten; benn wer soll und wer tann die Größe bes Schadens bestimmen, welcher aus der Beschräntung der Eigenthumsrechte für einen Waldbesiger entsteht? Die Größe dieses Schadens ift oft gar nicht zu ermessen.

Das alles erwogen, so erscheint die Beschräntung ber Privatwaldbehandlung im Allgemeinen viel zu hart, im Gins zelnen oft ungerecht, in der Aussuberung aber viel zu schwies rig und bedenklich; denn sie führt nur allzuleicht zur Willführ und Chikane.

### Zoigerungen.

Wenn aber aus diesen triftigen Granden einerseits die Beschränkung der Privatwaldungen unpassend, andererseits hingegen aber auch eine folche Breibeit da gefährlich ist, wo der Staat nicht selbst hinlangliche Baldungen besit, so folgt:

daß der Staat im lettern Falle fo viel Baid zu ers langen streben muffe, als zur Abwehrung des absolwten und dem Staate wirklich gefährlichen Holzmangels erforderlich ist.

Da es überall und zu allen Zeiten verkaufe und taufcht luftige Grundbesiter gibt, so kann es nicht an Gelegenheit zu allmähligem Ankaufe mangeln, und diefer Ankauf wird gewiß weniger Kapital erfordern, als zur Bestreitung der Entschäbigungen notifig ware, die man gerechterweise an die Waldbessigungen notifig ware, die man gerechterweise an die Waldbessigungen entschien hatte, wenn man ihnen bestimmte Vorsschriften über die Behandlung ihrer Waldungen erthellen wollte.

Der Staat fete fich alfo in Befit hinreis denber Balbungen zur Abwendung eines gestährlichen Holzmangels, und hebe alsbann jebe Beschränkung in Ansehung der Privatwälder auf.

# 3 weites Rapitel.

Die Corporationswaldungen betreffend.

#### §. 295.

Unterscheibung von ben Privatwalbungen.

Bei Corporationswaldungen finden andere Rücksichten statt, als bei folden Privatwaldungen, die einem freien und mundigen Eigenthumer angehören. Bei einem Fideicommis 3. B. oder bei trgend einer Stiftung, die vermittelst eines Balbes gemacht wird, hat der Stifter die Absicht, daß der dazu bez stimmte Bald so behandelt werde, daß nachhaltig der höchste Ertrag daraus bezogen wird; es wurde mithin gegen die Absicht des Stifters seyn, wenn sich ein jemaliger Nutnießer für seine Person auf Rosten der Stiftung bereichern wollte oder durfte.

### §. 296.

Bon ben Commun. und Gewerticaftemalbungen.

Es ift nicht nur bem Rechte, sondern auch der Billigkeit gemäß, daß die Benugung solder Waldungen allen Theilhasbern, ben jehigen wie ben funftigen, in möglich größtem und gleichem Maße zu Theil wird, und daß dieses geschehe, dasfur hat die Staatstegierung Gorge zu tragen.

Daher waren auch bergleichen Balbungen bisher in ben meiften Landern ben gesetzlichen Borfdriften und Anordnungen unterworfen, die rucksichtlich der Baldungen in dem einen ober dem andern Lande bestehen, und es hatten gewöhnlich die Forstämter über die Besolgung dieser Anordnungen zu wachen.

In ber neuesten Zeit ist zwar hier und ba ben Communen unter andern Bewilligungen auch bie unbeschräntte Wirthschaft in ihren Waldungen zugestanden worden, und diese Bes willigung mag auch unter gewissen Umständen gut seyn; in den meisten Fällen aber ift sie unsehlbar sehr bedentlich und schällich.

Denn wenn man auch wirklich annehmen wollte, daß alle Glieber einer Commun von dem besten Willen befeelt waren, ihre Waldungen nachhaltig zu behandeln; so werden ihnen doch oft die dazu nöthigen Renntnisse sehlen. Man blide doch nur hin auf den Zustand, in welchem sich die Commun waldungen befinden, welche bisher der eigenen Gewirthschaftung ohne Aussicht überlassen waren, um sich von der Rothwendigkeit einer leitenden Fürsorge zu überzeugen. Diese kann und muß übrigens ohne sehr kostspielige Maßregeln geschehen.

#### 6. 297.

### Bon ben Schatullenwalbungen.

Die Schatnllenwalbungen sind zwar reines Privateigens thum des Landesherrn; da man jedoch annehmen muß, daß der Landesherr seine eigenthumlichen Waldungen immer so bes haudeln lassen werde, wie es dem Wohle des Staates am zurträglichsten ift, so leidet es auch keinen Zweifel, daß sie gant so behandelt werden mussen, wie die wirklichen Staatswaldungen.

# 3 meiter Abschnitt

# Bon ber gorftbireftion.

### **5.** 298.

#### umfang berfelben.

Die Forfibirettion erftredt, fich auf folgenbe Gegenftanbe :

- 1.) Die Aufftellung der Grundfabe, nach welchen bie Balbungen behandelt und benube werben follen.
- 2.) Die Beurtheilung, ob in dem Lande irgendwo Bere haltniffe bestehen, die eine Berauberung mit dem Jorsto grunde, 3 B. durch Anfauf, Berfauf ober Tausch rathlich machen.
- 3.) Die Sintheilung der Baldungen in Forfte, Oberforfte und Direktionsbezirke,
- 4.) Die Bestimmung der Birtungetreise bes Forstpersonals.
- 5.) Die Bilbung und Berangiehung bes Forfiperfonals.
- 6.) Die Anstellung beffelben.
- 7.) Die Beststellung ber Befoldungen und der stonomischen Dienstverhaltniffe überhaupt.
- 8.) Die Oberaufsicht über bas Forstpersonale in bienfilis, der Beziehung, die Ertheilung von Inftructionen und die Untersuchung der Vergehen mit Ausnahme erimineller und außerdienfilicher Vergehen.
- 9.) Die Bewahrung ber Forsthoheiterechte, die Forfiger feggebung, die Ausübung der Forstpolizei, die Regulieung der Baldservieute und Baldnebennuhungen und die Beaufsichtigung der Corporationswaldungen.

- 10.') Die Taxenbestimmungen für die Balbprobutte.
- 11.) Die Veferderung beet Abfanes wom ben Bachproduts ten, fowohl durch Erleichterung ihres Transports, als auch burch Vetarbeitung berfelben, 3. B. durch Robs lerei.
- 12.) Die Anlegung von Holzs und Samenmagazinen, und die Ertheilung von Concessionen zu Anlegung von Effetitorachen, Steinstruchen, Gagemuhlen im
- 13.3:1Dig:: Leining bes Forfrechnungs und Forftfaffene
- · 14.) Die Controlleung und Arbifton bes Forfthanshaltes.

# §. 299.

Wem die Forftbireftion obliegt."

Die Forstverwaltung hangt so innig mit ber gesammten Finanzverwaltung jusammen, daß darum auch eine Verbindung ihrer Direktion mit bieser überwiegende Vorzüge hat, wobei sich von selbst versteht, daß bei der Finanzverwaltung an der Spige ber Forstpartie sich ein im praktischen Korstwesen ganzersahrener Mann befindet.

Es gibt aber auch mancherlei Gegenstände bei Dem Forftbireftionswesen, wa noch andere Behörden concurriren, 3. B. bei ber Forftgesegebung, bei Regulirung der Servitute, bei Ertheilung von Concessionen u. f. w.

: 300....

Mitigire fo bas mit ben kleinsten Dite

Diefer Grundfas wird aber in Betreff der Baldungen nur ju oft migverftanden und fallch angewendet. Bei teinem Theile des Staats und Privathaushaltes ift es fo leicht und die Berfuchung fo groß, die Ausgaben zu vermindern und die Einnahmen zu erhohen, als bei dem Forsthaushalte.

Gefet, in einem Lande, dessen Baldungen in volltome men regelmäßigem Zustande sind, bei benen eine angemessene Eintheilung in Borste und Oberforste besteht, und in welchen man jährlich die nothigen Kulturkosten verwendet, bringen die Baldungen bei nachhaktiger Bewirthschaftung jährlich swei Millionen Thaler reinen Ertrag. Man hat aber Lust, diesen Ertrag um & Million zu erhöhen, so läst sich das auf solgende Art leicht bewerkstelligen:

- 1.) Es werben so viele Forststellen eingezogen, und bie Rulturkoften so weit herunter geset, bis & Million erspart wirb.
- 2.) Man fchlagt, wo es abgefest werben tann, jahrlich für & Million Thaler mehr Solz.

Die Rechnung ist untruglich, und die Bortheile erscheinen nichtenur auf dem Papier, sondern auch in der Kasse; die Nachtheile hingegen erscheinen im Ansange nirgends und zeis gen sich nur erst spaterhin im Balde. Oteser enthält die Erzemgnisse vieler Jahre, und nicht sobald wird es bemerkt, wenn man mehr nimmt, als die Produktion es gestattet, und diez jenigen Nachtheile, welche wegen Mangel an nathigem Forsts personal und durch verweigerte. Aulturkossen erzeugt werden, sind in der ersten Zeit noch weniger sublage in den Kassen.

Dei ben Balbungen laffen fich alfo die Ausgaben leicht verringern und die Einnahmen erhöhen, ohne daß jest dit Bachtheile hervortreten. Je verführerischer und gefährlicher aber biefer Umftand ift, um so wichtiger ift es auch in Bejug auf bas Forstbirectionswefen, alles hierhergehörige richtig auf jufaffen und anzuwenden.

#### \$. 301.

Heber bie Aufftellung ber Grunbfate, nach welchen bie Balbungen behandelt und benunt werben follen.

Die Forsibirection hat, um ihre Zwede erreichen zu townen, vor allen Dingen sich die nothige Kenntnis von der Grofe, von den Bestandes und von den sonstigen Berhälte nissen der unter ihrer Leitung befindlichen Forste zu verschaffen. Sie hat zu bestimmen, welche Theile der Balber als Doch, Mittel oder Niederwald bewirthschaftet werden sollen; welche Holzarten und Holzsortimente vorzugsweise zu erziehen sind; wie es hinsichtlich des Wiederanbaues gehalten werden soll; nach welchen Ruckschen überhaupt die Forste zu behandeln sind; und was in Ansehung der Nebennuhungen zu thun ist.

### §. 302.

Neber bie etwa nothigen ober nunlichen Beranderungen mit ber Waldfide.

Die angemeffene Ausbehnung ber Balbflache in einem Lanbe hangt von fehr vielerlei Umftanben ab, befonders vom Boden, vom Rlima und von eigenthumlichen Bedurfniffen. Da nun aber diefe Gegenstände nicht nur fast in jeder Pros vinz verschieben find, sondern die Bedurfnisse sich auch durch die Zeit oft fehr verändern, indem die zu soder abnehmende

Bevollerung einer Gegend und die verschiedene Betreibung dies fer oder jener Fabrit, so wie die ganze Lebensweise der Menschen große Unterschiede hervorbringen; so folgt, daß jede Gegend und jede Zeit ihre eigenthämliche Ausbehnung der Waldsläche fordert, und daß sich mithin im Allgemeinen keine Bes simmungen hieraber geben lassen. Dagogen aber kommen solche Fälle sehr häusig vor, wo theilweise Veränderungen mit dem Corftgrunde höchst nühlich und rathlich sind.

### **\$**; 303.

Bon ber Eintheilung in Forfte, Oberforfte und Directionsbezirfe.

Ein Forst, ober ein Revier, welches von einem einzelnen Manne verwaltet wird, tann — wenn es nach allen seinen Theilen und in jeder hinsicht gut verwaltet werden soll — nicht über 4000 Acker groß seyn und 2000 Acker können für eine Mittelgröße gelten. Das Terrain, die Wirthschaftsverzhältnisse, die Art der Geschäftsfährung und der Werth der Vorstprodukte entscheiden über die Verhältnismäßigkeit der Größe, und es gibt allerdings Verhältnisse, wo ein Revier zehnmal so graß seyn kann, z. B. in Gegenden, wo das Holz zu wenig Werth hat und wo man gar keine ordentliche Verwirthschaftung fordert.

Wenn ein Revier jährlich 4000 Thaler reinen Ertrag bringt und man kann diesen dadurch auf 4800 Thir. steigern, daß man fatt eines, zwei Reviersörster anssellt und hierdurch die Verwaltungskosten um 500 oder 600 Thaler vermehrt; so ist die Anstellung noch eines zweiten Reviersörsters rathlich. Wenn aber der Neinertrag durch die Zerfällung in zwei Reviere nur um 400 Thir. erhöht würde, so wäre die Vermehrung der Verwaltungskosten um 500 bis 600 Thir. sür die

Börfitaffe nachtheitig, wiewohl fie flientewirthfichafilich immer unch ratifilich feyn tonnte, weil bas Staatsvermogen jahrlich 400 Thir. gewinnt.

Ein Oberforft, über weichen ein Borgefester die Aufficht ju führen und in welthem er bie Bermaliting zu ieten hat, tann aus 8 bis 10 Revieren ober 16 bes 30,000 füchfichen Aufern bestoffen, vanausgefest, daß die Reviere nicht zu ent fernt von einander liegen; daß das Tervain intite zu schwierig ift, und daß der Borgefeste für Behinderungsfälle einen Stellvertreter hat, mag nun dieses ein Forstamtegehülfe senn, ober mögen für diesen Zweck besondere Oberförster bestehen.

28as die Disertkontsbegirte betriffe, fo bedarf es deren in Aleinen Ländern nicht, weil dasstift die Forstotrektion mit der Finanzbehörde verdunden werden kann. In großen Länden aber muffen meheere Fosstdirektionsbezirke gebildet werden, wogu sich die dassibst uhnehin schon bestehenden Regierungsber wieke am besten eignen, und diese Forstdirektionsbezirke sind dann einer obern Centralstelle unterzuserdnen.

## §. 304.

Bon ber Beftimmung ber Dienfiftellen bei ber Forfiverwaltung.

Die Geschäfte des Forsthaushaltes theilen fich in die Beschützung, Verwaltung, Aufsicht und Recht nungsführung nebst Kaffenwesen, und hieraus ergeben fich eben so viele, ihrer Natur nach verschiedene Bir tungstreise.

Durch noch mehrere Dienststellen lagt fich allerbings bie Auffict und Controle verwielfältigen und man tann bewährte Benntnifte Einzelner beffer bezuten; allein bie Berwaltunge

teften werben nicht nur baburch sehr vergrößert, sondern man sahre jugleich auch eine große Bermehrung der Schreibereien und Kormalitäten herbei, woraus eine Lähmung des Geschäftes ganges entspringt. Mas bei einer einfachen Bertheilung der Geschäfte in ein Paar Stunden abgemacht werden könnte, erz sordert oft Wochen und Monate, und nicht seiten hat sich der ganze Gegenstand mahrend der Anfragen, Communicationen und Berichtserstattungen verändert, so daß die endlich erfolgte Resolution keine Anwendung mehr sindet; und schwerlich möchte durch die vermehrte Aussicht so viel Schaden verhütet werden, als diese Kosten verursacht. Auch schiedt bei der Mitwirkung zu vieler Persanen jede zu leicht ein verunglücktes Geschäft auf die andere.

Es ift alfo beffet, bei ben Dienststellen:

- 1.) für ben Borftichut,
- 2.) Die fpezielle Bermaltung,
- 3) die Inspection oder Aufficht und
- 4) bas Borftrechnungs, und Raffenwefen

fichen ju bleiben, die dagu Angestellten magen nun

- 1.) Unterförfter, ober Forftwarter,
- 2) Forfer, ober Barftvermalter,
- 3.) Oberforstmeifter, oder Forstmeister, und
  - 4) Rentbeamte ober Raffenvermalter

genannt werben. Bloß in Bezug auf bie zwifchen bie Fors fen und Borfineifter einzuschiebenden Oberforfter ift zu bemetten, baß biefe Geellenvermehrung unter gewiffen Benhaimiffen gut, ja fogar nothweubig fepn tome, naulich:

a) wo has untere Bermaltungspersvale noch zu werig forstliche Kenntniffe besitht, und man baben bie 200s :

ficht hat, die den Borftern mangeluben Babigiriten burch die Anstellung von Oberforftern ju erfețen;

- b) in Landern, wo man noch so weit jurud ift, das bloß die Geburt zu hohern Anstellungen befähigt, und es also die Gerechtigkeit fordert, ben Berdienstvollen, welchen man ihrer Geburt wegen die hohern Stellen verfagt, wenigstens eine Aussicht auf Anerkennung offen zu laffen, und
- c) wo ein Paar Reviere zu weit von dem Wohnette des Forstmeisters abliegen und boch zu klein sind, um eine eigne Forstmeisterei zu bilben. Uebrigens darf auch nicht übersehen werden, daß die Oberförster im mer nur als Stellvertreter von den Forstmeistern zu betrachten sind, weßhalb auch die oben in Bettess zu vieler Dienstgrade gerügten Nachtheile nicht eintreten.

#### §. 305.

Bon ber Leitung bes Forfibetriebes.

Jebe Behörde muß hinreichende Gewalt besiten, um nicht in ihrem Geschäftsgange auf eine nachtheilige Beise gehemmt zu werden, und jeder Staatsdiener muß in seinem Birtungstreise hinlangliche Freiheit im handeln haben, aber auch verantwortlich dafür seyn.

Es ift ein großer Fehler, wenn die obern Behorden bie Untergebenen ju fpeziell leiten und immer am Gangelbande führen wollen. Des Anfragens, Berichtens und Befehlens ift bann tein Ende, so baß jur Ausführung selbst oft teine Beit mehr übrig bleibt, und alle Lebendigkeit und Freude am Dienst abstirbt, Solgende Sabe burften bei ber Leitung bes Borftbetries bes im Allgemeinen gu berücksichtigen fenn:

- 1.) Man bestimme genau, welche Geschäfte einem Jeben gutommen.
- 2.) Einem Jeben gebe man alsbann möglich viele Breiheit zu handeln, mache ihn aber auch verantwortlich wegen bes Erfolgs.
- 3.) Wem man so viele ungezählte und unverschloffene Schätze anvertraut, wie es bei dem Forsthaushalte unvermeid, lich ift, den darf man weber durch zu sorglose Beauf; sichtigung in Versuchung führen, noch durch unzeitiges Mistrauen verleiten, das zu werden, wosur er sich uns schuldigerweise gehalten sieht.
  - 4.) Man greife ein, wo der Untergebene bas Gute verfehlt, und gebe dem Betriebe im Gangen die Richtung,
    welche der Staatszweck erfordert, ohne im Einzelnen
    die Ausführung anzuordnen.
- 5.) Man vermeibe alle unnuge Beitläufigkeit, und erfticke nicht ben Geift in ber Form; besonders vermeibe man ju viele Schreibereien.

# **§.** 306.

Bon ber Bilbung und Derangiehung bes Forfiperfonals.

Der Forstmann unserer Beit muß eine wissenschaftliche Bilbung haben, und es entsteht demnach die Frage:

Soll der Jungling zwerft eine zeitlang Schulmiffenfchaft treiben, dann das Forstwefen im Walde erlernen,
und hierauf wieder anfangen, auf einer Forstatademie
zu studiren, oder foll er erft seine Studien vollenden
und nachher zum Prattischen übergeben?

Beim erften Berfahren hebt teicht eine bas andete auf, und die sogenannte Lehrzeit ist nur zu oft eine leere Zeit, und beingt nicht fetten mehr Schaden ale Rugen. Beim zweiten Berfahren hingegen bleibt vieles von den fotfilichen Borträgen dem Studitenden zu unverstündlich.

Hieraus geht die Rothwerdigteit hervor, baß ber Jung: ling den Wald und die bei der Forstwirthschafe vorkommenden Geschäfte vor dem Besuch einer Forstakademie in so weit tem nen musse, als zum Verständnis der Vdretäge nöchtig ist. Dazu bedarf es aber nicht Jahre, sondern nur wenige Monate. Dei dem Bergwesen ist es gerade wie bei dem Forstweskn; zum Berstehen des theoretischen Unterrichts gehört es ebenfalls, daß man vielerlei Dinge gesehen hat, es fallt aber dennoch Niemandem ein, zu fordern, daß ein dem Bergwesen sich Bidiamender vor Besuchung einer Verziskädemie erst etliche Jahre in den Gruben geanbeitet haben foll; sondern man verbindet das Praktische mit dem Theoretischen, so weit es zum Versteichen der Vortäge nothig ist, und so maß es auch beim Forstwesen sein Forstwesen sein.

Zwischen der Lehrzeit und Anftellung liegt mun saber fast immer ein großer Zeitraum, der noch in wenig Landern zweck, mäßig ausgefüllt ist. In Valern besteht in dieser Beziehung eine gute Einrichtung, die vor der hand als Muster geltm kann. Man hat daselbst unter andetn in Betreff der untersten hen Dienkftusen, die Benennung Idgerburfthe int dieser Randigere Forfigehalfe verwandelt; die sonst nit dieser Stelle verbundenen etniedrigenden häuslichen Sulfoseistungen entsernt, und betrachtet den Forstgehülfen als Sraatsdiener. Auf ähnliche Weise werden auch die zu den vderit Stellen ftrebenden Körftmanner unter dem Romen Forftamitgehülfen

bei ben Forfimeistereien angestellt. Die Benennung ber Forsts gehülfen hebt nicht nur bas Abschreckende der Diensistelle ans, sondern die Stellung ber Forst, und Forstamtsgehülfen hat auch für bas Forstwesen die wichtigsten Folgen, indem baburch die wahre Schule zur praktischen Ausbildung der kunftigen Forstossicianten erhalten wird.

#### **6.** 307.

#### Bon ber Anfiellung.

Die Dienstwurdigkeit wird burch folgende Eigenschaften bestimmt:

- 1.) burch bie nothigen Renntniffe;
- 2.) burch torperliche Tuchtigfeit und Thatigfeit, und
- 3.) durch Erene, Rechtlichteit und Gifer.

Bei gleicher Burbigfeit werben die nachften Unfpruche begrundet burch die Unciennete.

Die Renntniffe laffen fic burch Prufungen erforfchen, aber nicht bie andern nothigen Eigenschaften; diese offenbaren fich erft im Dienfte.

Wo alfo die obenerwähnte Einrichtung mit den Gehalfen besteht, und wo überhaupt alle von unten auf dienen, da
findet sich eine bestere Gelegenheit, eines Jeden Lauglichkeit
jum Aufrücken zu erkennen, als durchs Eraminiren.

#### · §. 308.

Bon ben Befoldungen und ben ofonomifchen Dienfverhaltniffen überhaupt.

Der oberfte Grundfat fey: jeber Diener muß fo viel Besoldung erhalten, bag er feinen Dienftverhaltniffen anges

meffen, ohne Lurus, aber forgenfrei von ber Befoldung leben

Bu große Besoldungen find so nachtheilig für ben Dienf, als ju kleine.

Bei ben Befolbungeregulirungen tommen folgende fre gen in Betracht:

- 1.) Bie groß muß das Eintommen an fich fenn?
- 2.) Sat man es gang zu fixiren ober es zum Theil auf Accidenzien bestehen zu laffen ?
- 3.) If es nur burch Gelb ober burch Raturalien obn burch beibes ju gewähren?
- 4.) Ift bas Eintommen beim Forftpersonale jum Theil auch burch Dienstland ju verschaffen?
- Bu 1.) Ueber die nothige Große des Einfommens entideb den ortliche und Beitverhaltniffe.
- Bu 2.) Die gewöhnlichen Forstaccidenzien sind meift nachtheilig. Ein Tantiemebezug ist jedoch bei abgeschätzen und in gehöriger Controle gehaltenen Revieren gut, um die Forstprodukte auf's Beste zu
  verwerthen und den Dienskeifer anzustischen. In
  Betreff der Kulturen sind Prämien zu sesen.
- 2n 3.) Da sich die Preise der Lebensmittel zu wenig gleich bleiben, so ist es gut, einen Theil der Besoldungen in Naturalstuden zu verabreichen.
  - 3u 4.) Wenn ber auf bem Lande lebende Forstmann tein Dienstland hat, so wird er gang abhängig von ben Bauern, und wer foll das Dienstpferd warten und puten? Der Forstgehülfe, ober ber Förster selbst? Bur Saltung eines Dieners ift die Besoldung nicht

ausreichend; hat aber bet Forfier einigen Felbbau, fo besprat ein Anecht biefen und bas Pferb.

Dienstwohnungen sind unerlasslich und ihre Rothwendige teit wird dadurch nicht aufgehoben, daß in manchen Ländern bas siscalische Bauwesen so überaus abschreckend ist. Adthischer bleibt es boch in jedem Falle, lieber die beim Bauwesen eingeriffenen Risbräuche abzuschaffen, als sich durch dieselbent von herstellung der nottigen Dienstwohnungen abhalten zu lassen. Diese mussen übrigens zwar möglichst nahe am Walde, — aber nicht ohne Noth von aller menschlichen Gesells schaft entfernt, mitten im Walde — erbaut sepn.

Die Berbefferungen im Dienfte tonnen entweber burch Berfetjungen auf andere Stellen ober auch durch Zulage auf ber nämlichen Stelle geschehen.

Wiele glauben, ein langer Aufenthalt an einem und bemsfelben Orte verschaffte mehr Gelegenheit zu nachtheiligen Berbindungen und verlangen daher, daß von Zeit zu Zeit Berfehungen geschehen mußten. Der oftere Wechsel im Dienft ift jedoch fast nirgends so nachtheilig, als beim Forstwefen, well es dabei fo fehr viel auf Localtenntniß antommt.

Auch geht durch die Beranderung des Wohnortes allezeit ein großer Theil der Berbefferung fur den verloren, der fie genießen foll. Bloß durch Stellenwechsei die Berbefferungen zu bewieten, ist daher nicht gut, sondern in vielen Allen unch einer Besoldungsvermehrung ohne Werfetzung zu empfehlen.

g. 309.

Von Subrung ber Oberaufficht über bas Forfiporsonale und beffen Beftrafung.

...: Bei der Dienstverwaltung tann gefehlt werben :

(a.1.) Begen Alter und Rorperichwache; ... . . . . . . .

- 2) Mus Mangel ber nothigen Renntniffe und gahigfeiten;
- 3.) Aus Mangel an Thatigkeit und gutem Willen und
- 4.) Aus Mangel an Rechtlichfeit und Chrlichfeit.

Im erften Falle gebe man einen Forftgehalfen auf Roften bes Staats; im zweiten und britten Falls auf Koften bes Dieners; im wierten Falle aber laffe man ohne alle Schonung die verdiente Strafe eintreten.

#### 6. 310.

Die Bewahrung ber Forfthoheiterechte und bie Forftgefetgebung.

Es liegt ber Forstbirektionsbehörde ob, die Forsthoheitse gefete zu bewahren; sie ist aber keine gesetzgebende Instanzund kann alfo die dahin einschlagenden Gesehe nur in Borischlag bringen.

#### §. 311.

Von ber Carenbestimmung ber Walbprobukte.

Das wichtigste ift das Golg; die minder wichtigen find Baumfrüchte, Balbbeeren und andere Waldprodutte. Wie ber schränken uns hier nur auf die holgtarenbestimmung. Dier hei ware nun zu unterscheiben:

- 1.) Der Berth des Solges überhaupt und im Allgemeinen;
- 2.) ber Berth ber verschiedenen Arten deffelben und
- 3) ber Berth, welchen jebe Holzart burch ihre eigenthumliche Anmendbarteit erlangt, 1. B. jum Bauen u. f. w.

Die natürliche Tare bes Golzes ist die, bei welcher man chen so geneigt ist, Holz zu erziehen, als irgend ein anderes Produkt.

Diefer Sag ift aber ba gang unanwendbar, wo man nichts anderes erziehen tann, afs. Sob. Dahen hat man noch

ein auberes Pringip aufgestellt, namich, es foll jurift ber Werth bes Bobens und bann ber Kostenbetrag ber Erziehung bes Solzes in Anschlag gebracht werben.

Aus beiben zusammengenommen will man alsbann bie Sibe bes zu fordernden Gelbertrags berechnen und ben Preis bes erzeugten Solzes ermitteln.

Allein ber Werth bes Golgbobens ift nicht zu bestimmen, ohne vorherige Renntniß ober Annahme einer Solztare; mit bin breben wir uns hier in einem Rreife.

Der Verlauf an die Meistbietefiden scheint alle Schwies rigfeiten zu beseitigen, aber auch dieses Mittel hat zwei haupts mangel.

- 1.) Es ift gar nicht einmal mahr, bag bas holy burch bie Auction immer ju feinem mahren Werth verlauft wirb.
- 2.) Es ift staatswirthschaftlich febr oft gu verwerfen.

Worrath an Solz und Nachfrage nach demfeiben bestimmen gewöhnlich die Marktpreise bes Holzes, wie bet allen ans bern landwirthschaftlichen Produkten, wobei jedoch der Stadtser wird in Betreff der zu entwerfenden Holztaren, noch besondere Rucksichten auf Fabriken und eigenthumliche Ortsverhalts niffe nehmen muß.

Die Bertichkeit hat übrigens noch auf die Care einen großen Sinkuß hinfichtlich ber Arten und Sortimente des Solliers, ja sogar die Bornrthette für ober gegen eine Solzare bec 'stimmen oft ihre Preisverhaltniffe.

Ins bem aflen geht die Schwierigkeit einer Sobjetwenboc stimmung hervor. Gleichwohl muffen aber boch bet ber Folgte wirthschaft halgiaren gesche werden, mobei ungefohr all sobgenba Beise ju Werte gegangen werben tann.

- 1.) Man laffe gundchft von ben Lotatbeborben fpezielle Berzeichniffe von ben in jeber Gegend bes Lanbes bes ftehenden Taren und Marktpreisen entwerfen.
- 2.) Diese Berzeichnisse muffen von den Behörden mit gutachtlichen Anmertungen versehen werden, worin seibige die Umftande anzuzeigen und augeinander zu setzen bas ben, welche in der einen oder der andern Gegend vorzüglich das Steigen oder Sinken der Preise befordern.
- 3.) Die Direktionsbehörde bringe dann unter Berücksichte gung aller jener Rachrichten die Preise, welche in den verschiedenen Gegenden herrschen, bei der Taxenbestimmung so viel als möglich in ein richtiges Berhältnis und gehe dabei von dem Grundsate aus, daß die Tas zen zwar etwas niedriger als die Marktpreise geseht werden mussen, um den Holzabsat zu befördern, daß sie aber auch nicht zu niedrig geseht werden durfen, um nicht einen doppelten Nachtheil herbeizuziehen.

Der Ankanf bes Solzes ist für die Kaufer in den Staats waldungen allemal umständlicher, als auf dem Markte oder in den Privatforsten. Locken ihn also nicht die niedrigen Preife, so kauft er lieber in den lettern als in den erstern.

Durch zu niedrige Taxen hingegen wird unter andem Machebeilen auch die Mothwendigkeit rezengt, das daraus end fiebende Deficit in den Staatseintunften durch Abgaben zu deden, welche ben Aermern mehr druden, als es durch die hohern Preise des Holzes geschehen seyn wurde, wahrend durch die niedrigen Taxen diesenigen, die viel Holz bedürfen, auf Rosten Anderer begünstigt werben.

wie Bergüglich wichtig ist nachstdem bei ber Taxenbestimmung: die Beobachtung eines richtigen Berhältniffes zwischen den verschiebenen Arten und Sortimenten bes Bolges; eine völlige Gleichhaltung ber Bolgtäufer ift jedoch habet ummöglich, und man muß sich baber begnugen, die örtlichen Berhaltniffe im Allgemeinen in Betracht zu ziehen.

#### 6. 312.

Beforberung bes Abfases ber Borfprobutte.

Bo es nothwendig ift, daß der Transport durch Beger befferung, Floganstalten, u. f. w. erleichtert werde, da hat die Forstbirektionebehörde thätig einzugreifen.

Dei ermangelndem Soljabfate muß man auch auf Anlegung folder gabriten benten, zu beren Betreibung viel Solj erforderlich ift.

#### 6. 313.

Die Anlegung von holf und Samenmagaginen und Ertheilung von Concessionen,

### 1.) Ueber Solymagagine.

Die Meinungen sind barüber noch getheilt, ob es gut fep, wenn der Staat Holymagazine anlegt. Man sagt, die Regierung darf weder als Fabritant noch als Kausmann austreten. In Betreff der Holymagazine durfte jedoch eine Ausnahme stattsinden, weil zur Fullung solcher Magazine oft sehr weitgreisende Veranstaltungen ersorderlich sind, die nur vom Staate gemacht werden können \*).

#### 2.) Ueber Samenmagagine.

Auch die Anlegung von Samenmagazinen gehort in ben Birtungefreis ber Forfibireftionebehorbe; um ben Samen ims

<sup>3. 3.</sup> bie außererbentlichen Beranftaltungen bei der Elfterflofe, um die holzmagagine in Leipzig zu fullen.

mer gut und wohlfeil gu haben, find bergleichen fehr zu empfehlen.

3.) Ueber Ertheilung von Conceffionen.

Bei Ertheilung von Concessionen erwäge man vor allem wohl, ob man sich nicht für die Zufunft eine Last aufburdet und Nachtheile herbeiführt, wodurch die anfänglichen Bortheile weit überwogen werben.

Spezielle Erlauterungen find abrigens hierbei unnothig.

## Dritter Abschnitt.

Bon der Forftverwaltung.

4. 314.

#### Einleitung.

Die einzelnen Geschäfte, welche bei ber Forstverwaltung vorkommen, werben in den verschiedenen Landern ganz verschieden betrieben, und es läßt sich deshalb teine allgemein passende Beschreibung davon machen. Wollte man bei dieser eine bestehende Verwaltung zum Grunde legen, so hatte die Darstellung nur einen drtlichen Werth, und wollte man ein Ibeal ausstellen, so wurde dieses in den wenigsten Ländern in's Leben treten konnen. Ich werde mich daher begnügen, durch Aneinanderreihung der vorkommenden Geschäfte und burch Indeutungen, wie solche betrieben werden konnen, bloß beispielweise zu zeigen, was vorkommt, damit der Uneinges weihte von dem Umsange der Geschäfte des Forsthaushaltes wenigstens einen Begriff erlangt.

### §. 315.

#### Das Solifdreiben.

Der Solzvertauf erfolgt entweber in ber Art,

- 1.) daß der Bald als offener Martt betrachtet wird, wo jeder Raufluftige gu jeder Zeit fich anmelden tann, ober
- 2.) das Soly wird zu gewiffen, vorher befannt gemachten Beiten an ben Deiftbietenben verfauft, ober
- 3.) es findet die Einrichtung ftatt, daß die Raufer ihre Bedurfniffe einige Zeit vorher anzumelben haben.

Bei ben zuerstigenannten beiden Arten des Solzvertaufs ift in vorliegender Beziehung weiter nichts zu beobachten, als daß alles gehörig eingetragen wird und die Gelber eincassirt und berechnet werden.

Die lettere Art hingegen macht außerdem ein Geschäft als Borarbeit nothig, welches unter bem Namen: bas Solzeschreiben bekannt ift.

### §. 316.

Die Beftimmung ber jahrlichen Solifolage.

Die Angabe ber zu schlagenben Orte wird von bem Revierforster an ben Vorgesetzten in tabellarischer Form einges reicht.

Diefe Sauungevorfchige werden fodmin von Lestern aus Ort und Stelle gepruft und nach Befinden genehmigt ober abgefindert.

Hierauf erfolgt die Abstredung ber Schläge und die Auss zeichnung. Fällung und Ausbereitung ber Bolger.

#### g. 317.

#### Borbereitung jur Abpoffung.

Nachdem das Holz zur Abgabe aufbereitet ift, hat ber Forfter die ausgehaltenen und aufbereiteten Holzer zu numerbren, zu verzollen, zu tubiren \*) und mit den vorgeschriebenen Taren, infofern diese unzweiselhaft sind, in sein Manual vorschriftmäßig einzutragen.

#### 6. 318.

#### Die Nebergabe ber Soljer.

Der Revierförster zeigt bie Beendigung bes Solzschlags bem Vorgesetten an und biefer bestimmt nach genommener Rucksprache mit bem Rentbeamten ben Tag, an welchem bie Bolger abgepostet werben \*\*).

Sobald ein Schlag ober eine Quantitat holz abgepofiet worden ift, hat das Rentamt foldes fofort den Empfangern, welche es zugetheilt erhalten haben, und zwar wenn felbige Raufer find, mit Angabe des von Jedem bafür zu erlegenden Gelbbetrages bekannt zu machen, auch die Bezahlung des letzern binnen einer festzusesenden kurzen Frist zu verlangen.

Bas in diefer Frist nicht bezahlt ift, wird an andere fichere Abnehmer vertheilt.

Sierauf bestellt der Forster alle Solzempfanger in ben Balb und übergibt einem jeben bas bemfelben bestimmte Solz.

<sup>\*)</sup> Im Königreiche Sachsen ift bas Aubiren und Tareneintragen von dem Forfmeifter ju besorgen.

<sup>45)</sup> Abpoffung heißt bie von den Forfibeamten ju bewirkende Ues bernahme aller aufbereiteten Solger, von denen jede Rummer oder Voft einzeln zu übergeben ift.

#### Das Borfffulturmefen.

Gegen die Einreichung der Kulturanschläge an die obever Direktionsbehörde läßt sich Bieles einwenden; man sagt 3. Bauf der einen Seite: die Einsendung solcher Anschläge hemmt und erschwert das Kulturwesen viel zu sehr, und veranlaßt, daß manches nicht so gut oder nicht so wohlfeil gemacht weteden kann, als es hatte geschehen können, wenn man gany steie Pand gehabt und Zeit und Umstände so hatte benahen können, wie sich diese gerade darbeten, und manche nühliche Arbeiten der Art unterbleiben ganz, weil es zu schwierig ist, zum Voraus einen richtigen Anschlag über dieselben zu maschen. Vorzüglich aber mißfällt es, wenn zu viele Woderation nen und Abanderungen aller Art mit den Anschlägen vorgen nommen werden, die doch der sachverständige und rechtliche Mann den ihm bekannten Localverhältnissen sorgsättig anzus passen gesucht hat.

Das alles ift richtig; allein eben fo wahr ift es auch, daß der Plan zu den im nächsten Jahre vorzunehmenden Kulturen bei weitem nicht fo durchdacht wird, und daß nur zu oft alles zu sehr dem Zufalle überlaffen bleibt, wenn nicht zeitig genug das dießfalls Rothige in Erwägung gezogen und zur Uebersicht zusammengestellt wird.

Der ausübende Forstmann muß sich selbst zeitig genug darüber in's Klare feben, wo und wie er im nächsten Jahrekultiviren will. Wer mag es aber in Aberde stellen, daß dies senur zu oft vernachläßigt wird, wenn keine Anschläge ger macht werden, und daß dieses geschehe, dazu ist die Einsendung das beste Wittel.

Damit aber bie oben erwähnten Nachtheile nicht eintreten, muß sich's bagegen auch die oberfte Direktion zum Gefes machen, nicht ohne Noth zu andern; auch muß es dem verwnitenden Personal erlaubt seyn, von den eingereichten Planen und Anschlägen abzuweichen, wenn es mit wahrem Ruben geschehen kann, was aber jederzeit nachgewiesen werden muß.

Die Einneichung der Kniturplans hat alfe unfehibar viel Sutes; nur muß den Forftverwattern Zeit genug zum Ente wurfe berfelben gelaffen werben, daftit sie ihre Borschläge und Anfahe gehörig überbenten und prufen können. Bor Egibt tann baher die Einreichung nicht füglich stattstuden.

Balb nachher aber hat ber Forster über die zu kultwirens ben und zu entwässernden Orte Vorschiage und Anschlage ruckt sichtlich der Größe, ber Art und Beise der Aussuhrung und bes Kostenauswandes zu entwerfen und nach sorgfältiger Prüfung an den Vorgesishen einzureichen.

Dieser sendet solche, nachbem er sie an Ort und Stelle ebenfalls geprüft hat, mit seinen etwaigen Bemerkungen an die Oberforstbirektion jut Genehmigung ober Aenderung.

Dabei ist es gut, den Forstverwaltern nachzulassen, daß sie über einen gewissen Theil der jedesmaligen Kulturkosten ohne Weiteres disponiren können, 3. B. um Sicheln oder Bucheckern zeitig genug antaufen zu können ic.; und es mäste überhaupt dabei von den oden angedeuteten Rückschichten andezes gangen und nur im Nothfalle eine Aenderung des einen oder andern von den eingereichten Kulturplinen vorgenammen were den. Man sollte zu dem Ende die Bestimmung treffen, daß, wenn bis zu einer sostzwiegenden Beix keine Resolution wegen des Kulturanschlags eingeweingen ist, dieser für genehmigt zu achten sein.

Dem Forster liegt sobann bie Aussichenng unter Anfficht bes Borgefeinen obj und er hat über bie gefertigten Kulturen und Entwasserungen ein Manual zu führen.

#### §. 320.

### Die Walbnebennugung.

Es wurde für den vorliegenden Zweck viel zu weitläufig fepn, hier alles speziell aufzufähren, was jedem Forstoffizianten in Bezug auf die Forstnebennuhungen, z. B. Waldftreu, Waldsgräferei, hutung, Washnuhung, harznuhung, Theerschielerei, Lescholz, Steinbrüche ze., zu thun obliegt, und wir übergehen daher alle diese Gegenstände.

#### **§.** 321.

#### Holitransportanfialten.

Der Revierförster hat Sorge zu tragen, daß die Batowege in gutem Stande erhalten werden. Ihm liegt es ob, über die im Balbe entweder neu zu fertigenden oder auszubessernden Bege Anschläge des Kostenbetrags an den Borger setzen einzureichen, und dieser hat solche an die Oberforstbired tion zur Genehmigung einzusenden.

Wo Ribfiereien, Holgrießen ic. im Walbe bestehen, da hat ber Revierförster, eben so wie bei den Baldwegen, gute Anksicht über die diessfallsigen Anstalten zu fichren.

### §. 322.

# Das Jagbwesen.

Die bei den Jagb vorkommenden hauptfächlichsten Gen fchafte find folgende:

1.) Die Pflege bes Bilbes;

- 2) bie Anorbung jur Erlegung;
  - 3.) die Berwerthung ober ber Bertauf beffelben, und
- 4.) bie Berechnung ber Gelber.

Diese Geschäfte find in der Regel mit der Forftvermabtung verbunden; ausnahmsweise ist jedoch hier und da ein bes sonderes Personal dazu angestellt.

## g. 323. Total

Dem Reviers und Unterförster liegt es ob, ben Bald vor Biebstahl, Beschäbigung bes holzes, ber Granzeichen, ber Verzäunungen zc. nach Araften zu beschühen und bie uns bekannten Thater von geschehenen holzentwendungen oder soustigen Forstfreveln wo möglich zu entbeden.

Nach Entbeckung eines Diebes ober Frevlers ist bessen Bors und Zuname, sein Wohnort, der Tag, mit Angabe, ob es bei Tage oder Nacht gewesen, der Plat, wo der Frevel verübt wurde, die Beschaffenheit des Frevels und die Bestims mung des Schadenersates in die zu führenden Forststraflisten einzutragen.

Das schützende Forstpersonale hat die von ihm entdeckten Forstfrevel dem Revierförster anzuzeigen und letzerer hat von 14 zu 14 Tagen eine Abschrift seiner Straslisten an das Justizamt zur weitern Untersuchung einzureichen. Jedes entdeckte wichtigere Forstvergehen ist aber gleich nach der Entdeckung dem Borgesetzten anzuzeigen.

Frevler, welche über ber That ertappt werben, find ju pfanden. Die abzunehmenden Pfander sollen hauptsächlich in den Wertzeugen bestehen, womit der Diebstahl oder sonstige Frevel verübt worden ist. Diefe Pfander find entweber mit ber Angeige ober mit ben Strafliften an bas Juftigamt eingureichen.

Die Mussuchungen jur Entdeckung begangener forfivers geben find nur in Gegenwart ber Ortsgerichte ju unters nehmen.

Längstens alle brei Monate ift vom Forftamte ein Tag zu bestimmen, an welchem sämmtliche Forstverbrecher, in so fern sie nicht einer besondern Untersuchung unterworsen worden, an Amtsstelle vorgefordert werben, wo ihnen die für ihre Bergehen zuerkannten Strafen bekannt gemacht werden.

Diefem Forftgerichte hat ber Revierförfter beignwohnen.

Die Strafen bestehen entweber in Geld ober in Gefänge niß, ober auch in torperlicher Züchtigung. Abnnen die Bestraften die ihnen zuerkannten Geldstrafen nicht zahlen, so werben sie gewöhnlich zur Abarbeitung ber Strafe bei dem Baldwegebau gebraucht.

Vierter Abschnitt.

Bom Forfrechungswesen.

**5.** 324.

# Begriff.

Forftrechnungswesen ift, im weitern Umfange ber Bebens tung, die Benutung ber Zahlen, und Größenlehre für forfts wirthschaftliche Zwecke.

Im Geschäftsleben wird jedoch ber Ausbrudt "Forstreche. nungswesen" gewöhnlich nur in ber beschränktern Bebeutung gebraucht, in welcher er benjenigen Geschäftsbetrieb bezeichnet, der den Amed hat, eine Forfivermaltung von ihren finans ziellen Bewirthschaftungsergebniffen, im Sinzelnen wie in den Sauptbeträgen, fortwährend in gnugende Benntniß zu feben.

In biesem Sinne bedient man sich auch der speziellern Beneunung "finanzielles oder kameralistisches Forstrechnungs» wesen" in Anwendung sowohl auf Privat: als auf Staats. Forstverwaltungen, und zwar zum Unterschiede vom technischen Forstrechnungswesen, das in jener erstern Bedeutung mitber griffen ist, nur reintechnische Forstverwaltungsgeschäfte, — z. B. Nuhungs: und Betriebskoften Beranschlagungen zc. — zum Gegenstande hat und dem technischen Theile der Forstwissensschaft angehört.

Unter "Forstrechnungswefen" ist in den folgenden Umstissen nur das finanzielle oder tameralistische zu verstehen mit Einschluß der Jagdnuhungen; denn diese werden bei der sast allgemein üblichen administrativen Berbindung des Forst: und Jagdwesens als ein Theil der Gesammtforst: Nuhungen bestrachtet, gleichviel, ob sie von Forst: oder von Feldrevieren herrühren.

#### 6. 325.

#### Segenftanbe.

Die Gegenstände des Forstrechnungswesens bestehen in Gelb und Geldeswerth.

Als " Geldeswerth " tommen bei der Forstwirthschaft jur Berechnung:

- 1.) materielle Gegenstände und
- 2.) Leiftungen.

Bei Berechnung ber materiellen Gegenftanbe find gu unsterfcheiben; Artifel

- a) jum Berbrauche und
- b) jum Gebrauche.

Die Verbrauchsartikel bestehen theils und hauptsächlich in rohen Naturerzeugnissen, theils auch in zubereiteten Matestalten. Man nennt sie in der Sprache des Rechnungswessens "das Natural," im Gegensaße von "Geld." Da die Geldberechnung sich, in der gewichtigsten ihrer Einnahme: Rusbriken, auf die Gerechnung roher Naturerzeugnisse gründet; so ist das Natural als der hauptsächlichste und erste Gegensstand des Korstrechnungswesens zu betrachten.

Die Gebraucheartitel sind die jum Betriebe ber Forstwirthschaft nothigen Wertzeuge, Gerathschaften und übrigen Mobiliarstude, die das sogenannte Mobiliar Inventarium der Forstverwaltung ausmachen.

Unter ben Leiftungen find bie Brohnen gu verftegen, welche bie Forftwirthichaft gu benugen hat.

## §. 326.

## Eintheilung.

Für den Zweck der Berechnung sind die hier angegebenen Gegenstände nach den 4 hauptrubriten "Natural, Geld, Inventarienstüde und Brohnen" von einander zu sondern, und hiernach theilt sich auch das Forstrechnungswesen selbst in 4 verschiedene Zweige ab, in

Matural • Geld =

Inventarien : und Brohndienst :

Rechnungswesen.

Sinangfelle Bewirthichaftunge. Ergebniffe.

Die finanziellen Bewirthschaftungs Ergebnisse, die bas Forstrechnungswesen, bezüglich nach Berschiedenheit dieser Zweige, aufzusassen und zur Nachweisung zu bringen hat, bestehen, wie bei jeder andern Betriebsadministration, in

Einnahme und Ausgabe, Gewinn oder Berluft, Activ : und Paffiv Schuld.

4. 328.

3melge bes Gefchaftebetriebes.

Bie beim tameralistischen Rechnungswesen überhaupt, fo theilt sich auch beim Forstrechnungswesen ber Geschäftebetrieb ab in

Rechnungs ober Buchführung und deren Controlirung, Rechnungsfertigung, Rechnungsablegung und Rechnungs Examination

§. 329.

## Rechnungswert

Der Betrieb aller, in diesen verschtedenen Abtheilungen vorkommenden Rechnungsgeschäfte, als ein zu förderndes Gesschäftswert betrachtet, wird das Rechnungswert der Forstverswaltung genannt. Man versteht aber auch unter dieser Besnenung die normalen innern Formen dieses Geschäftsbetries bes als ein organisches Ganzes betrachtet, — so wie serner noch die abgelegten Rechnungen, Extracte und gesührten Bu-

cher in ihrem Zusammenhange, als die nachweisenden Darftele lungen dieses Betriebes in seiner Bergangenheit.

## § 330.

Bum Behufe ber Rechnungsführung erforderliche Regifter, Gins nahmes und Ausgabe Buchen und fonftige Nachweisungen.

Bei Forstverwaltungen fommt, selbst für ihre merkantilisschen Geschäfte, die kaufmannische italienische Buchhaltung nicht in Anwendung; die Bucher und Register, mit welchen die Forstwirthschaft jum Behuse ihrer Rechnungeführung sich behilft, sind solgende:

- 1.) Debe und Lofdregister, bie dem Rechnungeführer eine spezielle, vollständige Uebersicht der von ihm zu erhebenden Einkunfte geben, und in welchen er die von Beit zu Beit zum Abtrage kommenden Posten zu loschen, b. h. abzustreischen, oder durch ein ihnen beizusehendes Abtragezeichen als berichtigt bemerklich zu machen hat.
- 2.) Journale, in welche jeden Tages alle im Laufe beffelben jur Sinnahme und Ausgabe tommenden Poften, nach Ordnung ber Zeitfolge, und ohne Unterschied ber fpeziellen Rechnungs : Aubriten oder Kapitel, unter welche fle gehoren, für den Zweck täglicher Uebersicht ihrer arithmetischen Ergebnisse, einzutragen sind.
- 3,) Manuale, die zwar ebenfalls für den täglichen Einstrag diefer Poften bestimmt, jedoch schematisch dergestalt einzurichten sind, daß sich der spezielle Eintrag der Posten, nach Rechnungs Rubriten oder Kapiteln abgesondert, in derselben Ordnungsfolge darstelle, in welcher diese verschiedenen Kapitel in den abzulegenden Rechnungen auf einander folgen follen. Sie bienen zur Uebersicht der Ergebnisse jeder besondern Rechs

nungs : Rubrit und jum leitenben Anhalten bei ben Rechnungs. fertigungen.

Die Sintrage in's Manual und Journal muffen gleichzeitig geschehen und unter gegenseitiger hinweisung des Sinen auf das Andere nach Tagesbatum und Seitenzahl.

- 4.) Contobucher. In diese sind die von Beit zu Beit zu gewartenden bestimmten Sinnahmen, als Anforderungen an diesenigen, die sie abzutragen haben, mithin als Debet der Lettern und als Credit der Administration, unter Namenrusbriten dergestalt einzutragen, daß unter dem Namen eines jeden Debitors die Posten, die er zu entrichten hat, mit Angabe des Entrichtungstermins aufzusinden sind. Sut eingerrichtete Heberegister können, wo die Rezeptur im Umfange und in der Mannigsaltigkeit nicht zu beträchtlich und schwiestig ist, das halten besonderer Contobucher entbehrlich machen.
- 5.) Schulden : Berzeichniffe, jur Uebersicht ber von ber Abministration ausgeliebenen und erborgten Gelber und andern Berechnungs : Gegenstände.
- 6.) Borfchuß . Berzeichniffe über Borfchuffe ju folchen Betriebstoften, die ju befonderer Berechnung ju bringen, und nur in ihren hauptbeträgen bei Ablegung ber Abministrations. hauptrechnung zu verausgaben sind.
- 7.) Die Gegenregister, beren es, ju Controlirung bes Rechnungsführers in feinen Buch und Registerführungen, bebarf.

## §. 331.

Arten ber abjulegenben Rechnungen.

Alle Rechnungen im Gebiete des Forstrechnungswefens laffen fich, sowohl nach ben 4 hauptrubriten ihrer Berech-

nungsgegenftanbe (5. 326.), als auch nach ihrer verschiebenen Bestimmung und innern Form Haffifigiren.

In legtern beiben Beziehungen find folgende Arten von einander zu unterscheiben:

- 1.) Jährliche Forstadministrations : Sauptrechnungen; bie auf's jedesmalige Rechnungsjahr die finanziellen Ergebniffe sämmtlicher obigen 4 Sauptrubriten aussührlich darstellen und nachweisen. Besondere Umstände erfordern zuweilen, sie ausnahmsweise auf einen kurzern Zeitabschnitt, als die gewöhnliche Jahresperiode, zu beschränten, und dann nennt man sie "Forstadministrations : Studrechnungen."
- 2.) Salb : ober vierteljährliche Gelbrechnungs : Ertratte : - bie, auf ben Beitraum, ben fie umfaffen, die nachzuweifenben Gelbergebniffe nur in fummarifden Auszugen aus ben Rechnungsbuchern und Registern ( §. 330.), nach ben Rubriten ober Rapiteln ber abzulegenden Sauptrechnung, darftellen und ben doppelten Zweck haben, erftens ber obern Rechnungsber borbe, auch in ber Bwifchengeit von einer Sauptrechnungsablegung jur andern, die nothige Renntnig von bem Raffengus ftande ju verschaffen und zweitens berfelben nachfer, bei Eramination der, auf ben Grund biefer Extratte abzulegenden Sauptrechnungen, jum Unhalten ju bienen. Bo bei ber Bauptrechnungsablegung Studrechnungen erforderlich find, beren Abichluß : Termin nicht auf die gewöhnlichen Abichlugtermine ber Ertratte, fondern swifden diefe fallen, werden auch, in Uebereinstimmung mit diefer Abweichung, Stud's Ertratte abgelegt.
- 3.) Unterlagsrechnungen, b. h. folde, bie nur auf befonders in's Auge zu faffende Berwaltungs. Gegenftanbe und Bettiebszweige fich beschranten, und ber Sauptadminiftrations.

rechnung als Einnahmenachweisungen ober Ausgabebelege zur Unterlage dienen, indem fie die, in dieser, nur nuch den Haupt-beträgen zu verrechnenden Geldergebnisse solcher Separather rechnungen im Sinzglnen nachweisen. Dahin gehören z. B. die Naturalforstnutungs-Rechnungen in ihren Geldergebnissen, so wie die Rechnungen über holzkultute, Entwasserungs-, holze schlages, Begebau-Rosen 2c.

# Funfter Abschnitt.

Bon der Controle oder Forstrevision.

# §. 332.

Begenftanbe berfelben.

Bei jedem Berwaltungszweige ift es zur Ordnung und Uebersicht nothig, daß der Dirigent desselben sich von Zeit zu Zeit vom Stand der Dinge in Kenntniß sest. Borzugsweise aber gilt dieses beim Forsthaushalte, bei welchem, der Natur der Sache nach, dem verwaltenden und ausübenden Personal ein weiter Spielraum zur selbstständigen Thätigkeit gelassen werden muß. Hier ist es von großer Wichtigkeit, zu ermitteln, wie dieser benutt wird, und es sind deshalb Revisionen erforderlich, bei welchen es hauptsächlich aus die Erdrterung solgender Fragen ankommt:

1.) Sind die aufgestellten Betriebsplane gehörig befolgt worden, oder welche Abweichungen haben ftattgefunden und aus welchen Brunden?

- 2.) Erfdeint ber Materialetat angemeffen, und ift er eingehalten worben ober nicht?
- 3.) Bie ift es in biefer Beziehung mit bem Gelbetat?
- 4.) Erscheinen Veranderungen an den Betriebsplanen und Wirthschaftsprinzspien für die Zukunft erforderfich und welche?
- 5.) Wie ift bas Gebeihen ber Kulturen? und wie geht überhaupe bie Machjucht von statten?
- 6.) Bas ift in Beziehung auf die Rulturen und die naturliche Nachzucht zur etwaigen Berbefferung zu thun?
- : 7.) Bie ftellen fich bie Rulturtoften?'
  - 8.) Sind die Holztaren noch angemeffen ?
- 9.) Sind es bie Bertaufenormen ?
- 10.) In welchem Buftanbe befinden fich bie inneren und außeren Grangen?
- 11.) In welchem die Archive und Inventarienstüde ber Forstoffizianten?
- 12.) In welchem die Dienstwohnungen ober fonstigen gur Forstpartie gehörigen Gebäube?
- 13.) In welchem bas Forstrechnungs : und Forstaffenwefen?
- 14.) Bie steht es mit dem Forftschute, namentlich in Betreff des Bolgdiebftabis?
- 15.) Ift bas jum Forftschut bestimmte Personal ausreichend, angemessen vertheilt und zwedmaßig wohnend?
- 16 ) Sind die Holghauers und andern Arbeitslöhne in ans gemeffenem Verhättniß?
- 17.) Geschieht, die Ausbereitung der verschiedenen Bolgfortlamente vorschriftmäßig?

- 18.) Birb ber Abfat bes Muthplies migliche beforbert?
- 19.) Wie sieht es hinfichtlich der Begebane und der sonstigen Politransportankalten aus?
- 20.) Bas icheint hinfichtlich der etwa bestehenden Servitute erforderlich?
- 21.) Bie gestalten fich die Baldnebennugungen, und welden Einfluß haben fle?
- 22.) In welchem Zustande befinden sich die Jagden, und welche Anordnungen scheinen in Betreff ihres Betriebes und ihrer Benugung rathlich?
- 23.) Ift vielleicht ber Antauf, Bertauf ober Taufch von Parcellen ober andern Grundstücken rathfam?
- 24.) Bas' ift im Allgemeinen und überhaupt, außer den hier erwähnten Gegenständen jum Besten bes Forsthaus, haltes anzuordnen ober abzuändern?

## §. 333.

#### Ausführung ber Revisionen

Bei biefer fragt fich's vor allem:

- .1.) mem fie ju übertragen ift?
  - 2.) wie oft bie Revisionen vorzunehmen fenn burften? und
  - 3.) in welcher Urt und Beife fie gefchehen muffen?

## §. 334.

Bem bie Revisionen ju übertragen finb.

Da alle Statsbestimmungen nur in Folge von Tarations; remissonen grundlich und ber Beschaffenheis bes Balbes entsprechend festgefest merben tonnen, und diefe Bestimmungen

boch zu ben wichtigften Zwecken der Revisionen gehoren; so ift es am angemessenken, die allgemeinen Revisionen mit den Taxationerevisionen zu verbinden, und daher die zweckmäßigste Busammensehung der Revisione. Commission folgende:

- 1.) aus bem Mitgliebe ber Finangbeborbe, welches an ber Spige ber Forfverwaltung ftehe;
- 2.) aus dem Director der Forfteinrichtungsanftalt, und
- 3.) aus bem jebesmaligen erften Localforftbeamten.

#### §. 335.

Bie oft bie Revifionen vorjunehmen finb.

Sieraber find bie Ansichten verschieben; doch lehren alle bisherige Erfahrungen, daß es eben so unrathlich ift, die Lo-calbehorden sehr oft mit Revisionen zu behelligen, als nache theilig, diese nur in großen Zwischenraumen auf einander folgen zu lassen.

Die Wiederholung der Revisionen von fünf zu fünf Jahren durste aber deshalb rathlich seyn, weil sich dieser Zeits raum den 10 und 20jährigen Tarationsperioden gut anpassen läst. Auch ist es ohne Zweisel vortheilhafter, nur alle fünf Jahre, und dann gründlich zu revidiren, als dieses alljährlich zu thun und dabei oberstächlich zu versahren.

#### §. 336.

Art und Beife ber Revisionen.

Die Art und Weife, wie die Revisionen auszusühren find, muß ber Berfasiung jedes Landes besonders augepaßt werden, und es lassen fic daber spezielle Vorschriften hier nicht wohl geben; auch warden sie die Gränzen diefes Gunndriffes abers fchreiten, indem ju viele Tabellen und Beilagen erforbertich find, um alles vollftandig ju überfeben.

Unerlaßlich ift aber bei ben Revistonsverhandlungen in jedem Falle die Buhrung von Protofollen. Diese gewähren anger dem Nugen, den fie für dan Geschäft seibst haben, noch den besondern Wortheil; daß sie nach und nach eine eben so interessante als lehrreiche Geschichte der verschiedenen Forste bilben.

Uebrigens finde hier noch die Bemerkung Play, daß eine fehr gute Maßregel bei den Revisionen darin besteht, Ge-schäftseinrichtungen zu treffen, welche das Berwaltungspersonale nothigen, über seine Leistungen von Zeit zu Zeit sich selbst klar zu werden.

Diefer Zweck ift am ficherften ju erreichen, wenn es ben Revierverwaltern gur Pflicht gemacht wird, die namlichen 24 Bragen, welche nach & 332. Die Revisionscommission ju erortern bat, vor jeber Revision vorläufig nach ihren inbividuellen Anfichten und insoweit ju beantworten, ale es die Einfichten und Die Stellung eines jeben erlauben. Durch biefe Dagregel wird bas ausübende Perfonal genothigt, über Alles beffer nachgudenten und in ben Beift ber gangen Ginrichtung einzudringen. Es bringt eine gang andere Birtung, wenn ber Revierverwalter 4. B. die Fragen Dro. 1, 5 und 11 felbft fdriftlich beantworten muß, als wenn die Beantwortung von Unbern gefchieht, jumal ba erfterer weiß, bag alles unterfucht wird und er boppelt ichulbig ericheinen murbe, wenn er bas, was er etwa folecht gemacht hat, ber Bahrheit jum Bohne gut nennen wollte, und wenn ein Revierverwalter die Fragen Mro. 4 und 24 felbst ju erörtern hat, fo wird bas unfehlbar bei ben Deiften bie Anfichten berichtigen und bie Ginfichten

vermehren. Auch liegt es in der Natur der Sache, daß der Berwalter eines Revieres dessen Sigenthumlichkeiten am gesnauesten kennen zu lernen Gelegenheit findet, und daß daher auch seine Bemerkungen gewiß nicht ohne Nußen sind. Ues brigens ist diese Sinrichtung zugleich ein sehr gutes Mittel, die Kenntnisse, den praktischen Blick und den Geist, welcher das Personal beseelt, kennen zu lernen.

# Dritter Theil.

## Die Rebenwissenschaften.

#### 6. 337.

#### Bas bgrunter verftanden wirb.

Die forstlichen Nebenwissenschaften sind folde, bie nicht wefentlich für den Forstmann gehören — wie schon ihr Name zeigt — deren Kenntniß aber dem Forstmanne doch in vielen Fällen nühlich seyn kann, z. B. die Kenntniß von der technischen Benuhung der Waldprodukte aller Art, dann der Waffers und Wegebau, die Flößerei zc.

Bei einem Spftem ber Forstwissenschaft aber, und noch mehr bei dem forstlichen Unterricht für Anfänger mittelst eines Grundrisses wie der gegenwärtige, darf man sich nicht zu sehr auf dergleichen Nebenwissenschaften einlassen, und es wird deßhalb hier nur von folgenden Gegenständen gehandelt werden:

- I.) von ber Rohlerei;
- II.) vom Pechsieden und Theerschwelen;
- III.) vom Sanbichollenbau, und
- IV.) vom Borft : und Jagbrechte.

## Erfte Abtheilung.

## Bonder Röblerei.

## Erfter Abicnitt.

Bon ber Bertohlung bes holges.

## Einleitung.

#### §. 338.

Bertoblungsmethoben.

Die Bertohlung bes Golges geschieht entweber:

- 1.) im verschloffenen Raume (Ofentoblerei) ober
- 2.) im freien Raume (Balbtbhlerei).

Die erstere gebort nicht in das Gebiet der forftlichen Sulfswissenschaften. Die lettere begreift alle Arten in fich, wie man im Balbe Boly in Rohlen verwandelt.

#### §. 339.

## Spolitoble.

Holzfohle ist ein Rucktand, welchen man bei ber burch Site ohne Berbrennung bewirkten Umwandlung bes Holzes erhalt. Die Holzfohle besteht größtentheils aus Kohlenstoff, einige halten sie für Kohlenstofforydul, andere für reinen Kohlenstoff, gemengt mit den wenigen erdigen und metallischen Theilen, welche beim Verbrennen derfelben als Asche zurücksbleiben.

· i.

Ferner bebarf er boigerne und eiferne Schaufeln, Sanen, Rechen, Befen, Art, Sage u. f. w.

#### **6.** 343.

Gunftige Jahredjeit und Bitterung.

Sommer und herbst sind im allgemeinen die besten Jahreszeiten zur Verkohlung; viel Regen und Wind oder allzugroße hise wirken nachtheilig auf den Prozes ein; im Winter zu vertohlen ist stets unvortheilhaft.

#### 6. 344.

#### Meiler

Ein Meiler ift ein nach gewissen Regesn, jur Bertohlung aufgesehter und mit Gegenständen, welche geeignet find, den Bustritt der Luft fast gang zu verhindern, bedeckter Saufen Solz. Stehen in diesem Saufen die Holzstüde aufrecht neben einans der, so heißt er ein stehender Meiler, liegen sie aber wagrecht über und neben einander, so heißt er ein liegender Meiler, und darnach zerfällt die Meilertohlerei

- A.) in die Bertohlung in ftehenden Deilern, und
- B.) in die Bertohlung in liegenden Meilern.

. Außerbem aber hat man auch noch

C.) die Bertohlung in Gruben.

## Erstes Rapitel.

Bertohlung in fiehenden Deilern.

§. 345.

Bom Solje und beffen Burichtung.

In fiehenden Meilern tonnen alle holgarten und Sorten, vom flartften Stamms und Stockholy bis jum fcmachften Reifig, ja fogar Tannenjapfen, vertohlt werden; doch find harte und weiche Solzer, so wie Aft und Stammholz, mögelicht von einander zu trennen. Eine Sauptbedingung ift es, daß das zu verfohlende Solz trocken und gesund sep; anbrüchiges-oder saules Solz gibt stets eine schlechte, wohl gar uns brauchbare Rohle.

Alle holzforten muffen, bevor fie in ben Meiler einges fest werben, befonders jugerichtet fenn, damit die einzelnen Stude nicht zu groß find und fich gehörig dicht an einander feben taffen.

# \$ 346. Grafe ber Reiler.

Das Holzquantum, welches man in einen Meiler zu sehen pflegt, ist sehr verschieden. Nach den bisherigen Erfahrungen halt man 4000 bis 5000 Aubitsuß für den vortheilhaftesten Holzinhalt eines Meilers. Man weicht jedoch in den verschiedenen Gegenden außerordentlich von diesem mittleren Einsah ab; so seht man auf dem Thäringer Balde 800 bis 900 Kurbitsuß Holz, am Harz 4000 bis 6000, in Stelermart 7000 bis 8000, auf dem Berkohlungsplaße zu Görsdorf in Cache seinen großen 25,000 bis 35,000 Kubitsuß Holz.

# **§.** 347.

Auswahl ber Kohlstellen.

Bei Auswahl einer neuen Rohlftelle hat man nicht nur auf die Beschaffenheit des Plates selbst, sondern auch auf feine Lage rücksichtlich der Ab. und Zusuhre der Rohlen, des Holges und der übrigen Bedürsniffe sowohl, als auch ruckstebtlich des Schutes gegen Wind und Wetter zu achten. Der

Plat selbst muß so eben als möglich und nicht sampsig seyn, damit er teine koftspielige Zurichtung erfordere. Am besten geht die Verkohlung auf einem Boben, welcher aus Lehm, Sand und Dammerde gemengt ist; reiner Lehmboden hat zu wenig Zug, ist nach dem technischen Ausbrucke zu kalt, reiner Sandboden zu hibig.

Auch die Art des Grundgebirges hat, wenn es nicht stark mit Krume bedeckt ift, einen großen Einstuß auf den Gang der Berkohlung. Besser ist es immer, wenn man alte, pase send gelegene Rohlstellen auffinden kann, und also nicht nothig hat, neue vorzurichten; man erspart dadurch nicht nur an Arbeit, sondern auch an Material; denn der Berlust der ersten Rohlung auf einer neuen Stelle beträgt gewöhnlich 15 bis 20 prEt.

## §. 348.

#### Burichtung bet Roblftellen.

Ist die zuzurichtende Stelle eine alte, schon bekohlte Stelle, so ist sie nur von neuem durchzuhaden und von Burgeln und Steinen zu reinigen. Hierauf wird um den in der Mitte einzuschlagenden Quandelpfahl ein Kreis von der Größe des Meilers beschrieben und innerhalb dieses Kreises der Boden nach dem Mittelpunkte zu um 6 bis 12 Zoll erhöht. Diese Erhöhung nennt man den Anlauf; er wird theils zur Vermehrung des Zuges gegeben, theils um den bei der Verschlung sich bildenden wässerigen Theilen einen Abzug zu ges statten. Die Stärke dieses Ansteigens richtet sich nach der drilich erforderlichen Stärke des Zuges und nach der Art des zu verkohlenden Holzes.

Sten fo, wie hier beschrieben, erfolgt im Allgemeinen auch bie Burichtung neuer Stellen; nur hat man babei noch auf

mehrere besondere Umftande Rudsicht zu nehmen. Befindet fich z. B. die neue Stelle an einem Bergabhange, so muß wam auf einer Seite in den Betg graben und das Ausgesgrabene auf der andetn Seite auffturzen. Da aber hierdurch der Zug auf der Chalseite durch den todern aufgeworfenen Boden befordert werden wurde, so läßt man auf dieser Seite den Anlauf ganz weg oder mache ihn wenigstens geringer. Quellen and Bersumpfungen hat man durch tiese Erdben trosellen and Bersumpfungen an solchen Stellen entweder zu pflaftern oder mit Bohmert zu versehen.

An fehr steilen Bergabhangen bebient man fich wohl auch ber Bohl. oder Mauerstellen; da aber ihre Anlage koffpielig und ber Bug auf benfelben leicht unregelmäßig ist, so vermels bet man es lieber gangtich, Kohlstellen an steilen Bergabhangen anzulegen.

## §. 349.

#### Vom Richten.

Bundchft wird ber Quandel hergestellt. So wird namlich der Theil des Meilers genannt, an welchem das Anzunden erfolgt; er befindet sich in der Are des Meilers und wird auf verschiedene Beise hergestellt, je nachdem das Anzunden von unten oder von oben erfolgen foll.

Für bas Angunden von unten werden um eine — ober um mehrere Quandelftangen herum im untern Theil des Meisters leicht entzündliche Materialien angehäuft. Beim weiteren Fortschreiten des Richtens oder Aufbauens der Meiler wird nun ein starter Anüppel (der Zünd : oder Richtinuppel) so auf den Boben der Stelle eingelegt, daß er als ein beweglicher Nadius vom Quandel weg, aus dem Meiler herausgezogen werden tann; der Raum, welcher dadurch entsteht, heißt

ibas Zündloch, und biefes legt man ftets nach ber himmelsgegend, wo ber herrichende Wind nicht herkommt.

Für das Angunden von oben wird um den Quandelpfahl herum ein fogongnnter Quandelfchacht errichtet, welchen man wor dem Angunden oder mahrend bestelben mit Branden, Kohten und dergleichen anfüllt.

Eine andere Art Quandel nemut man Gegröße. Quandel; fie ift besondere für Stockholz angurathen und besteht aus einer Schicht kleiner Rohlen, welche nach der erften Scheichsche zwisichen das Holz des Meilers eingelegt und um den Quandelpfahl herum tegelformig aufgethürmt wird.

Nach Gerstellung des Quandels erfolgt bas weitere Richten, indem man bei Meilern von mittler Größe zwei — bei großen Meilern aber drei bis vier halfchichten über einender stellt, dann die sogenannte haube aufseht und — im Fall der Meiler nicht von oben angezündet werden soll — auch noch die lette Deffnung über dem Quandel mit der sogenannten Stängelhaube bedeckt, welche aus 1 bis 2 Fuß langen Knupppeln erbaut wird.

Um einen gleichförmigen Gang der Bertohlung hervorzubrinden, muß das Aufbauen des Meilers möglichst gleichmäßig geschehen.

Ist der Meiler bis zur beabsichtigten Erbse gerichtet, so erfolgt das: Ausschmalen oder Ausschiechten, indem man alle dußere Zwischenraume mit kleinen Anappeln und Scheiten ausstedt oder — (wie Andere vorschlagen — mit Kohienklein) ausstüllt, um die außere Obersidche so dicht als möglich zu machen. Rach dieser Arbeit heißt der Meiler holzsertig oder holzgerecht.

## \$, 350. Bom Berüften.

Der holgfertige Meiler wird beraftet, theils bamit ber nachherige Bewurf halte, theils um unter ben Ruften ben Bug birigiren ju tonnen. Man unterscheidet Unterruften und Oberruften. Die ersteren stellt man ber, indem man am Umsfange des Meilers Steine oder Aldachen von & Tuß Sohe ausstellt, und auf diese rings um den Meiler herum glatte Scheite auslegt. Die letztern bestehen aus Scheiten oder Ruste gabeln, welche auf die Unterruften rings am Meiler herum aufgestellt werden, und auf welche man ebenfalls einen horisontalen Kranz glatter Scheite aussez. Die Oberruften bringt man erst nach — die Unterrusten aber por der Bedeckung des Meilers an.

## §. 351.

#### Bom Deden ober Bebeden.

Der so weit fertige Meller wird nun mit einer Decke überkleibet, welche bem nachherigen Bewurf zur Unterlage bienen und baburch verhindern foll, daß dieser durch die Zwischene raume des Meilers hineinrolle. Man wendet dazu Rasen, Moos, Laub, Heide, Reisig ober andere bergleichen leicht zu habende Materialien an.

## **§.** 352.

#### Bom Benerfen.

Das Dewerfen gefcicht, ihn den Zutritt ber Luft vom brennenden Meller abzuhalten und zwar mit Erde ober besser mit einem Gemenge von lehm, Erde und Rohlenstaub. Am Buffe des Meilers wird dieser Bewurf 6 bis 10 Boll dick aufgetragen, oben auf der Saube aber, bevor der Meilet angegandet ift, nut schwach.

## 5.353. Binb fcarer.

Meiler, welche nicht durch ihre natürliche Umgebung gegen den Wind geschützt find, mussen, bevor man sie anzundet, mit Windschauern versehen werden. Dichte Reisigwande, welche man beliebig auf die eine ober die andere Seite des Meilers sehen und mit Strebhölgern befestigen kann, sind die anwendbarften Windschauer.

## §. 354.

Bom Angunben und Regieren bee Tepere.

Man unterscheidet, wie schon ermabnt, zwei verschiebene Arten bes Angunbens.

- 1.) Das Angunden von unten geschieht durch bas Bundloch mittelft ber Bundftange, an beren einem Ende ein brennender Strohwisch, Birtenfchale ober bergleichen befestigt und ju bem Quandel hineingebracht wird.
- 2.) Das Anzünden von oben geschieht, indem man die im Quandelschacht enthaltenen Materialien von oben anzündet, oder indem man glubende Rohlen zuerst hipein und dann Kohlen und Orande barauf schüttet.

Dat man so den Meiler entzünder, bergeftalt, daß ein Erloschen deffelben nicht mehr zu befürchten ist, so wird bas Zündloch oder der Quandelschacht zugemacht. Zunächst steigt dann von dem Meiler ein dicker weißer, später aber ein mehr gelblicher und beihender Dampf auf; wenn sich dieser lehtere zeigt, so fängt man an, die Haufe stärter zu bewerfen und zwar stets zuerst an der Windseite. Nach 3 bis 4 Stunden wird der Bewurf rings herum mit einer Stange sestgeschlagen. Ist der Bewurf gleich anfangs zu die und fest, oder

das Fener ju heftig, so erfolgt leicht ein Schütten oder Schlasgen des Meilers, welches durch plohliche Explosion zu sehr gespannter Dampse hervorgebracht wird. Die dadurch in der Decke entstehenden Löcher mussen so schnell als möglich wieder zugemacht werden.

Das Feuer, welches sich zuerst in der Saube verbreitet, wird allmählig von oben nach unten geleitet, und dieß gesschieht durch die Zuglöcher — Rauchlöcher, Raume — welche mit einem runden Holze durch den Bewurf um die Decke hindurch gestochen werden.

Bird der Rauch der Zuglöcher hell und blau, so ist dieß ein Beichen der Gaare; die Löcher mussen dann geschlossen werden. Die Gaare erfolgt bei Meilern von 3000 — 5000 Rubitfuß Holzinhalt am 10ten bis 16ten Tage nach dem Anzünden.

## **§.** 355.

#### Bom Tullen.

Während der Verkohlung entstehen im Innern des Meisters zuweilen leere Raume, die sich außen durch Tellen offensbaren und baldmöglichst wieder ausgefüllt werden muffen; diese Arbeit nennt man das Füllen. Je weniger Füllen ein Meister nöthig hat, desto besser ist es; ganz sind sie aber nicht wohl zu vermeiben.

# **§.** 356.

#### Bom Abfühlen.

Das Abfühlen ift die lette der Feuerarbeiten und wird einen Tag nach dem Gaarwerden des Meilers vorgenommen. Gestübe \*) und Decke werden mit der Krücke abgefratt und

e) So nennen die Rohler nach ihrer Aunfiprache in ben meiften Landern die aufgeworfene Erbe. Am harz gebraucht man bafür ben Andbrud: Dred.

dann wird das reine trockene Geftibe wieder auf den Mailer geworfen, hamit es zwischen die Robien rief le und das Feuer ersticke.

#### 6. 357.

Bom Aufbrechen und Auslangen.

Dieß geschieht jedesmal von der Seite, wo der Wind nicht hertommt, nach und nach so, daß nach dem Auslangen von etwa 100 Rubitfuß Rohlen die Deffnung wieder zugeworfen und der Meiler an einem andern Orte aufgebrochen wird.

Gewöhnlich verbindes man mit bem Auslangen ber Roblen jugleich bas Sortiren berfelben nach Grofe und Gute.

Die vorkommenden Brande — wie man die nicht völlig verkohlten Holzstude nennt — werden entweder gleich wie sie sind verbraucht, oder zu dem Kullen des nachsten Meilers verwendet, oder in besonderen kleinen Meilern (Brandbocken) verkohlt.

## 3 weites Kapitel.

Bertohlung in liegenden Deilern.

## 6. 358.

Regelformige liegende Meiler.

Diese Meiler bekommen im Zeußern die Geftalt ber ftes henden Meiler; das Scheitholz aber, (welches man vorzugsweise in ihnen vertohlt) wird horizontal und radial in 1 bis 2 concentrischen Lagen eingelegt, und die außere Flache des Meilers durch treppenformige Absahe parallel mit dem innern holzkerne gemacht, welchen man zunächst um den Quandel herum in Gestalt eines Regels aus ausrechtstehenden Solzscheiten errichtet. Die abrige Behandlung ift hierauf faft gang wie bei ben ftebenben Deilern.

**6.** 359.

Parallelepipebifche liegenbe Meiler - fogenannte Saufen.

Diese Berkohlungsart geschieht nur da, wo noch ein zu großer Ueberstuß an Holz ist. Die Hölzer werden dabei in Studen von 10 bis 30 Fuß Lange neben und über einander gelegt. Die Bildung und Behandlung solcher Meiler ist nas türlicherweise von der vorbeschriebenen verschieden, kann aber billig hier übergangen werden, weil sie in Deutschland nicht leicht vorkommen dürfte.

## Drittes Kapitel.

Bertoblung in Gruben.

§. 360,

Befen und Anwendbarteit berfelben.

Diese Vertohlung wird in 4 bis 5 Fuß tiefen und 6—8
Fuß weiten Gruben vorgenommen, in deren mittelften tiefften Punkt man ein Bundel brennendes Reißig wirft und so lange mit zu vertohlendem Material (gewöhnlich Reißig) bedeckt, bis die Grube voll ist, worauf man das Ganze mit Nasen und Erde bedeckt und so das Feuer bampft. Nach 24 bis 36 Stunden ist dann gewöhnlich die Vertohlung beendigt. Früsher hat man auch Scheitholz auf diese Weise vertahlt; da aber die Methode höchst unvolltommen ist, so wendet man sie jest — wenn die Darstellung guter Holztohle der Hauptzweck ist — höchstene nach zur Vertahlung von Anüppel vund Reiße

holz an, weiches zu bem Ende in Banbel zusammen gebunden wirb \*).

Es tommen aber auch Falle vor, wo die vortheilhafte Darstellung guter Holzschlen nicht der Hauptzweck ist, und dann kann die Grubenköhlerei noch jeht zuweilen Anwendung sinden. 3. B. wenn man Kohlen zur Pulversabrikation erzeugen will, bei denen es hauptsächlich darauf ankommt, daß sie gut gebrannt sind. Man wählt dazu besonders das Holz von Faulbaum, Linde, Weide, Hasel u. s. w.

Fernere Anwendung dieser Methode findet statt, wenn man mit geringen Kosten Theer gewinnen will. Die Gruben müssen dann ausgemauert und vom tiessten Punkte aus mit einer Abzugsröhre versehen seyn, welche den Theer in ein vorgelegtes Sesäß absührt. Man wählt dazu kienreiches Holz, besonders Stockholz.

#### 5. 361.

Bom Ausbringen im Allgemeinen.

Die Größe und Gute des Ausbringens an Rohlen hangt ab von der Vertohlungsmethode, der lotalen Beschaffenheit der Stelle, der Witterung, der Art und Gute des Holzes, der Gute der Polzarbeiten und dem Gange der Vertohlung. Man bestimmt das Ausbringen entweder nach dem Rauminhalte oder nach dem Gewichte des eingesehten Polzes und der ershaltenen Kohlen.

Das verfohlte Holzquantum bestimmt man entweder nach ber Zahl ber eingesetten und nachgefüllten Klaftern oder Maageinheiten, ober durch Berechnung des ganzen Meilers.

<sup>\*)</sup> In Spanien, wo man noch jest in Gruben vertohlt, legt man bas holg regelmäßig in bie Gruben ein und jundet es erft nach bem Bebeden von oben an. Raffens Glfenhattenfunde Eh. 1. 5. 882.

Berfährt man auf die erftere Art, fo nimmt man gewöhnlich an, bag aufgeflaftertes

Aft : und Rnuppelholg 50 bis 55 pret.

Stadholy . . 50 . 60 .

Scheitholy . . 65 . 75

wirfliche holymaffe in Klafterraume enthalte. Die Stamme jablt und berechnet man einzeln-

Bei ber zweiten Art berechnet man den Inhalt des gans zen Weilers und nimmt vom erhaltnen Inhalt eben fo viel prCt. für den wahren Polzgehalt an, wie viel eben für die verschiedenen Polzsorten bei der Aufklafterung angegeben sind.

Will man das Sewicht bes eingefehten Solzes wissen, so muß man vorher das Sewicht einer Maaßeinheit der eingesischten Solzart bestimmen. Das ausgebrachte Rohlen Quans tum ermittelt man durch Messen in besonderen Maaßkaften, Körben oder Wägen, oder dem Gewichte nach, indem man ein solches bestimmtes Maaßquantum genau wiegt.

#### §. 362.

Bom Ausbringen in febenben Deilern.

Durchschnittlich beträgt bas Zusbringen in ftehenben Detlern bem Bolumen nach:

Bei Cichenholy 50 bis 60 prCt.

- . Buchenholy 50 . 60 .
- Riefernholy 55 . 65
- s Fichtenholy 55 . 70 .
- Cannenholz 55 = 70

ober dem Gewichte- nach:

Bei Cichenholz 10 bis 20 prCt.

· Riefernholy 15 , 20 ,

Bei Buchenhals 20 bis, 25 prEt.

- s Fichtenholy 20 : 30
- Tannenholy 20 . 30

Auf bem Bertohlungsplate ju Sorsborf in Sachsen will man im Jahre 1829 91,7 pr. ausgebracht haben, wovon 88 pr. aus groben Kohlen bestanden haben follen; ein ahn liches Ausbringen tann man aber bei einer Balbtbhlerei eigentlich nicht verlangen.

§. 363.

. Vom Ansbringen in liegenden Meilern.

Das Ausbringen in tegelsormigen liegenden Meilern ift im Allgemeinen dem in stehenden Meilern gleich; doch sind hieraber bis jest noch allzuwenig Ersahrungen bekannt. Das Ausbringen in parallelepipedischen liegenden Meilern kann man hingegen nach v Berg durchschnittlich dem Bolumen nach zu 55 bis 75 pret. und dem Gewichte nach zu 20 bis 25 pret. annehmen. Da man in diesen Meilern nur Nadelhotz und zwar nur schone farte Stämme vertöhlt, so tann es nicht auffallen, daß das Ausbringen hier durchschnittlich bester erscheint als bei der Verkohlung in anderen Meilern. In Be ziehung auf Gate haben aber die Kohlen aus tegelsormigen Meilern stets einen Vorzug vor denen aus parallelepipedischen.

# Anhang.

Bon der Gewinnung der Mebenptodutte bei ber Baldtohlerei.

**6.** 364.

#### Bom Theer.

Die Gewinnung des Theers bei der Balbibhlerei ifi ber sonders bei der Bertohlung in Seuben aussührbar, wie schon 5. 360. erwähnt wurde. Da aber die Bertohlung in Gruben im Allgemeinen unvortheilhaft ist; so wird man bei der Baldetöhlerei nur selten Gelegenheit zur Gewinnung des Theers haben. Denn die Stellen der stehenden Meiler — wie vors geschlagen worden ist — gegen die Mitte hin vertieft anzules gen und mit einer Abzugsröhre zu versehen, um so das Theer auszusangen, ist mit manchen Blachibeilen für ben Vertohelungsprozes verbunden.

## §. 365.

## Bom Solzeffig.

Allgemeiner ausführbar erscheint dagegen die Gewinnung bes Holzessigs bei ber Waldtohlerei; fle geschieht auf folgende Art:

In alle Zuglöcher des bennenden Meilers Keckt man, nachdem die ersten allzuwässerigen Dampse entwichen find, mer tall'ne oder thonerne Rohren von 1. bis 3. 30 Durchmöster und leitet durch diese Rohren die aus dem Meiler ausströmenden sauem Dampse in große Käster, in welchen sie sisch als schwacher Holzesse (Weilerwasser) niederschlagen. Buf den Vertohlungsprozes wirkt dies, wenn nicht gar zu viele Rohren eingesteckt werden und badurch zu großer Anstignerite entes

ftellen. Man hat biefen Bwert burch verfchiebene Dethoben ju erreichen gefucht und unterfcheibet befonbers folgende:

- 1,) Die Bertohlung in Gruben.
  - 2.) Die Bertohlung in Deilern.
  - 3.) Die Bertohlung in Defen.

#### 6. 370.

Sewöhnliche Meilervertoblung.

Auf einer Stelle, welche wie jur holzvertohlung vorge richtet ift, werben 5000 bis 6000 Ziegel zu einem Legelformigen Meiler aufgebaut, indem man fe in concentrifden Rreifen, immer gegen die Mitte geneigt, einsett. Bum Angunden bes Dei lers und jum Regieren bes Feuers werben auf bem Boben ber Stelle 4 radiale Bundgaffen von der Dice eines Ziegels ausge balten; ber Meiler wird hierauf mit Rafen, Reißig ober Moos bebedt und bann mit Erbe ober Beftube beworfen, boch lagt man babei bie oberfte Ridche von etwa 1 Quabratfuß Große unbebedt. Das Anganben erfolgt fobann burd eine ber 43anb gaffen, welche an ber Binbfeite ftets mit einem Biegel jugefett werden. Sobald fic bas Reuer an ber oberften unbedectt gelafe fenen Deffnung jeigt, fo wird biefe mit Geftube jugeworfen und nun in bet Saube ein Krang von Rauchlochern geftochen. Romme ber Rauch aus biefen Lochern blau und fann man mit einem eifernen Spieß leicht in den Meiler hineinfrechen , fo ift bieß ein Zeichen ber Gaare, die obere Reihe ber Locher wird gugemacht und etwa einen Bug tiefer eine zweite Reihe geftochen, fo tommt man mit ben Rauchtschern allmählig bis an ben guß bes Meilers, und hierauf erfolgt bas Abtablen und Auslangen ber Roblen , gang wie bei ber Bertoblung bes Bolges in fteben ben Deilerm

#### 5. 371.

#### Bertoblung in Salbofen.

Die Verkohlung des Torfes in gewöhnlichen Meilern ift mannichfach getadelt worden, und man hat ihr besonders vorgeworfen, daß

- 1.) die Bertohlung mit ju viel Luftzutritt erfolge, und baß
- 2.) das Abtühlen der Kohlen im Meiler nicht gehörig von ftatten gehe.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man diesen beiden Nachtheilen begegnen kann, wenn man die Torfmeiler mit 2 bis 3
Kuß hohen Mauern umgiebt und erst über diesen kegelsormig
oder ppramidal aufbaut, je nachdem man sie rund oder 4eckig
herstellen will. Die Mauern mussen am Boden der Stelle
mit einigen beliebig zu verschließenden Zuglöchern versehen seyn,
und das Anzünden kann durch eine Zündgasse von unten oder
durch einen Quandelschacht von oben herein erfolgen. Auf
ähnliche Art verkoakst man an mehreren Orten die Steinkohlen und vereinigt dabei die Bortheile einer festen und luste
bichten Umgebung mit einer beweglichen, stets nachsinkenden
Bebeckung, durch welche letztere besonders die, in den Oesen
oft entstehenden, hohlen Raume vermieden werden.

## \$. 372. Neltere Toefverkohlungsbfen.

Die ersten Torfverkohlungsofen wurden vom Oberjägermeister von Lange erfunden und vom Oberforstmeister von Banthier auf dem Brocken eingerichtet. Sie bestanden aus 10 Fuß hohen, runden, oben etwas kegelformig zulaufenden, eisernen Kasten. Das Kohlenausbringen in diesen Defen war jedoch sehr gering. Nach denselben Prinzipien erbaute man später zu Sottesgabe im Erzgebirge einen Torfvertohlungs ofen aus Backfteinen, welcher schon ein gunstigeres Ausbrim gen gewährte. Bessere Einrichtungen, welche wir in den fol genden Paragraphen tennen lernen werden, haben jedoch diese ersten Bersuche ganzlich verdrängt.

#### §. 373.

Moferiche Corfvertoblungeofen.

Diese Defen, welche im Jahre 1822 zuerst zu Beisem stadt im Sichtelgebirge eingeführt wurden, bestehen aus einem 18 Fuß hohen, unten 12 und oben 6 Fuß weiten, von Biegeln erbauten runden Schachte \*). An ihrem ganzen Umtreis sind sie in verschiednen Sohen mit kleinen Zuglöchern versehen, welche durch Blechthuren beliebig verschlossen werden können. Die obere Deffnung ist bis auf ein rundes, 2 Fuß weites Kullvch zugewölbt, welches letztere mit einer Eisenplatte belegt wird.

In biese Defen werden die Torfziegel regelmäßig einge fest, ober auch nur hinein geschüttet und von unten angezündet. Gewöhnlich baut man 3 dergleichen Defen neben einander, welche 1 Arbeiter versorgen kann. Die Verkohlung selbst dauert 5 bis 6 Tage und hierauf sind noch 4 Tage zum Abstühlen nothig.

## §. 374.

Frangofifde Borfvertsblungsofen.

Bu Rothau in ben Vogefen hat man eine andere Art Defen eingeführe, beren runder Schacht 12 Jug hoch, unten 6 guß und oben 5 guß weit hergestellt wird. In ihrer aus

<sup>\*)</sup> Schacht beift ber hable Raum eines Ofens.

Sandftein erbauten Umfassungsmauer befinden fich in der um teren Salfte 3 Meihen Anglocher über einander, welche durch tegelfdrmige, mit Lehm beschlagene Holzstöpfel beliebig vers schloffen werden tonnen. Außerdem ist am Boden des Ofens noch eine Thure offen gelassen, welche während der Berkohlung bis auf eine kleine Deffnung mit Ziegeln zugeseht und mit einer Glechplatte bedeckt wird. Die obere Deffnung — das Füllsch — ist mit einer gußeisernen Platte bedeckt, die in der Mitte ein Loch hat, welches wieder mit einem Blechs beckel verschlossen ist, in dessen Mitte sich abermals eine Desse nung besindet, die durch einen zweiten Deckel verschlossen werden kann.

Das Fullen bes Ofens geschieht ansangs durch die untere Thure und zwar regelmäßig um einen Quandelpfahl herum, fater aber von oben durch das Fulloch. Ist der Ofen gesullt, so wird der Quandel durch das Fulloch ausgezogen und dadurch eine Deffnung gebildet, in welche man einige brennende Torsstüde wirft, um den Osen in Brand zu bringen.

Beim Beginnen ber Vertohlung bleibt das Fallloch ofe fen, die beiden oberen Löcherreihen aber werden geschlossen. Das Fortschreiten des Feuers beobachtet man durch die Zuge löcher, indem man ein in einen Rahmen gefaßtes Glas davor halt. Erscheint durch diese Löcher der Torf weiß, so werden sie geschlossen und die daraber befindliche Reihe wird geöffnet. Wenn der Ofen nach etwa 20 Stunden aufhört zu rauchen, so legt man den großen Blechbeckel auf das Füllloch und verschließt mit dem kleineren Deckel in der Maasse, wie der Ofen abkühlt, allmählig die Dessnung im Deckel.

Mach etwa 24 Stunden Abtuhlungszeit wird der Ofen mit Waffer begoffen und der kleine Dedel luftbicht aufgetlebt.

Mach abermals 24 Stunden ift die Abfühlung gewöhnlich beendet, die untere. Thure wird nun aufgemacht und die Kohlen werden durch felbige ausgezogen.

Eine andere Art von Oefen hat man zu Eroup vers sucht; da man aber dabei auf die Sewinnung einiger Rebens produkte Rücksicht genommen hat, so ist die Sinrichtung ders selben zu complicirt, um sie hier näher zu entwickeln. Hiers über, so wie über die Vertohlung zu Nothau sindet man auss führliche Beschreibungen in den Annales des Mines 2te Reihe, zweite Lieferung, 1829, pag. 211 bis 254.

# g. 375.

Bom Ausbringen bei ber Torfvertoblung.

Die Qualität und Quantität des Ausbringens bei der Bertohiung des Torfes hängt, außer der Art und dem Gange der Vertohlung, so sehr von der Beschaffenheit des zu vertohlenden Materials ab, daß man durchaus nicht, ohne vorherges gangene nähere Untersuchung von dem Ausbringen einer Torfart auf das einer andern schließen kann. Doch wird es gut sepn, die mittleren Resultate einiger Torfverkohlungsarten hier anzugeben.

Das Ausbringen bei ber Bertohlung in Meilern foll nach Karften 30 bis 40 prEt. betragen; boch find hieruber teine brilichen Bestimmungen vorhanden.

In den Moserschen Torfverkohlungebsen ju Beißenstadt bringt man 34 bis 40 prEt. und in den Rothauer Defen durchschnittlich 35 prEt., dem Bolumen nach, und 24 prEt. dem Gewichte nach aus. Dabei sind die Beißenstädter Torfstohlen von so vorzäglicher Gute, daß sie die besten Fichtentohlen bei weitem übertreffen.

#### 5. 376.

#### Literatur.

Ueber Berfohlung bes Bolges:

- Rarften Sandbuch der Gifenhattentunde, erfter Theil. Berlin, 1825.
- Freitag Bertohlung des Solzes in Meilern. Queb-
- v. Berg Anleitung jum Bertohlen bes Holges. Darms ftadt, 1830.

Ueber Vertahlung bes Torfes find außer ben angeführten Annales des Mines besonders folgende Schriften ju ems pfehlen:

- Etwas über das Bertohien des Torfes vom Torfinspettor Siehe — Berlin, 1793.
- Die Torfwirthschaft im Fichtelgebirge' von Mofer i-

## 3meite Abtheilung.

Geminnung und Darftellung des Bechs.

## g. 377.

#### Gewinnungsarten.

Das Dech wird entweder aus dem beim Bargicharren erhaltenen Barg, oder aus dem Theer bargeftellt, welches man in besonderen Theerdfen gewinnt.

# Erftes Rapitel. Darftellung bes Pechs aus bem Barge.

§. 378.

Bereitung bes fogenannten burgunbifden Peds.

Das Sarz wird in einem Kessel mit etwas Basser gekocht, in einen Sack von grober Leinwand — den Harzsack —
gegossen und in einer Harzpresse ausgepreßt, welche aus einem
Troge besteht, auf dem ein hölzerner, mit Zapfen versehener
Rahmen liegt. Während der Sack zwischen den Zapfen geprest wird, vereinigt sich das Pech bald zu einem Klumpen
und wird in Tonnen geschlagen, nachdem man das schwarze
Wasser davon abgegossen hat. Dieß ist besonders die Bereit
tungsart des sogenannten burgundischen Pechs.

#### 6. 379.

Bereitung bes weißen und rothen Dechs.

Um weißes und rothes Pech barzustellen, wird das Sarz in einen großen, in einen Ofen eingemauerten, Pechtessel gerthan, dessen untere Deffnung sich über einer Rinne des Ofens befindet. Wird nun ein schwaches Feuer unter dem Kessel erhalten, so läuft das flussige Parz oder der Theer aus dem Ressel durch die Rinne in ein untergefestes Gefäß und wird hernach zu Pech eingekocht. Die beim ersten Einschmelzen im Pechtessel zurückbleibenden unreinen und holzigen Theile, die sogenannten Parzgriesen, werden gewöhnlich zum Kienrußbrennen benust.

Beim Pechsieben gehen durchschnittlich 30 prCt. bem Gewichte nach verloren, so daß man rechnen tann, 100 Pfund reines Barg geben 70 Pfund Pech.

## 3 meites Kapitel.

Darftellung des Pechs aus dem in besonderen Defen gewonnenen Theer.

#### **4.** 380.

#### Bom Material.

Bum Theer, oder Pechbrennen benuft man besonders die Stode und Burgeln ber Riefern (Pinus sylvestris). Je langer diese Stode nach Fällung der Baume in der Erde stehen geblieben sind, desto concentrirter ist ihr Theergehalt. Nachbem die Stode gerodet sind, werden sie in Studen von 12 bis 18 Boll Lange geschnitten und klar gespalten, wobei man das weniger kienige Poly, besonders den Splint, absondert.

#### §. 331.

#### Bon ben Defen.

Das Theerbrennen geschieht, wenn es nicht als Nebens gewinnung bei der Berkohlung in Gruben behandelt wird, in 10 bis 12 Ellen hohen, 6 bis 8 Ellen weiten, tuppelformig gewölbten, runden Defen, welche mit einem Mantel umgeben sind, und deren gegen die Mitte hin vertieste Sohle mit einem Ablaufsrohre versehen ist. Die Feuerung dieser Desen geschieht in Zügen, welche um den unteren Theil derselben innerhalb des Mantels herumgehen; das Sinsepen des Kiens aber erfolgt theils von unten, durch eine Thure, theils von oben durch ein in der Auppel angebrachtes Kenster.

## §. 382.

#### Das Cheerbrennen felbft.

Wenn bas Kienholz fo dicht als möglich in den Ofen eingesetzt ift, so werden Thure und Fenster zugesetzt; bigesetz

muß anfangs in ber Ruppel - ober Rappe - noch ein Bugloch offen bleiben, damit ber Ofen nicht fpringe. fangt man an, in beiben Schurlochern ju feuern, morauf juerff ein mafferhaltiges Theer - fogenannte Galle - abläuft. Diefe wird befonders aufbewahrt, um Bagenfcmiere baraus ju fleben. Wenn hierauf bas eigentliche Theer abzulaufen bes ainnt, fo feuert man nur noch in einem Schurloche langfam Dach etwa 3 Tagen bort bas Theer auf ju laufen; man verftopft nun bas Loch und beschäftigt fich, mabrend ber Dfen austublt, mit bem Ginfieden ber gewonnenen Coutte. Buerft wird bas vom Theer abgeschöpfte Barg aus einer tupfernen Blafe überbestillirt und fo in ber Borlage Rienol erhals Dann wird bas jurudigebliebene Barg im Dechteffel ju Dech eingefotten, und julest endlich aus ber obengenannten Balle Bagenschmiere bargestellt. Ift ber Ofen ausgefühlt, fo werden die gebildeten Rohlen ausgezogen und als folche Benubt

#### 6. 383,

#### Bom Ansbringen.

In einem gewöhnlichen Pechofen werden etwa 2000 bis 2500 Rubitfuß Rien eingefest und baraus erhalten:

170 bis 220 Rannen Theer,

- 6 . 12 Pfund ichwarzes Dech,
- 30 . 90 Quart Rienol,
  - 9 . 10 Körbe Kohlen.

Jährlich tonnen in einem Ofen 12 bis 18 Brande ger macht werden, wozu 280 bis 300 Klaftern Kien nothig sind. Da nun durchschnittlich auf 8 Klaftern Riefernholz nur

1 Riafter brauchbarer Rien gerechnet werben tann, fo ift für ben anhaltenden Betrieb eines Pechofens ein jahrlicher Abtrieb von etwa 2300 Rlaftern Riefernholz erforderlich.

Dritte Abtheilung. Bom Sandschollenbau.

# 5. 384. Ertlärung.

Es kommen in manchen Landern, besonders an Seetassten, größere oder kleinere Strecken Landes vor, wo der Borden bis zu einer namhaften Tiefe aus Sand besteht, welcher sehr seinkörnig ist und so wenig bindende Theile enthält, daß er das Wasser schnell durch sich rinnen und auch schnell versdunsten läßt. Liegt nun ein solcher Sandboden unbedeckt, oder wird er seiner Decke beraubt, so werden die leichten und ungebundenen Sandkörner bei trockenem Wetter vom Winde sortgeweht, so daß nicht nur auf derzleichen Boden selbst sich keine Decke bilden kann, sondern auch die in dessen Umgegend liegenden bessern Bodenslächen von dem Sande überschüttet und unfruchtbar werden. Solchen Sand nennt man Flugsand und die Anhäufung desselben auf einer beträchtlichen Fläche heißt eine Sandscholle oder Sandschelle.

## §. 385.

Heber bie Bindung ber Sanbicollen im Allgemeinen.

Um die Sandschollen zu binden und in tragbares Land zu verwandeln, ift vorzäglich nothig, durch gewisse Worriche

tungen babin zu wirken, baß die Oberfidche berfelben fest werde und sich nach und nach eine Dede auf ihr bilden kann. Diesen Zweck sucht man burch verschiedene Verfahrungsarten zu erreichen, welche unter dem Namen "Sandschollenbau" bestannt sind.

Pfeil in ber zweiten Ausgabe feiner neuen vollstanbigen Anleitung gur Behandlung, Benutung und Schatung ber Forfte, 3te Abtheil. . 44 u. f. unterfcreibet hierbet ben Sandbau an ber Seefufte und ben im Binnenlande. Der erftere besteht im Befentlichen barin, bag ber Sand aufgefangen und au einem ichubenben Balle gebildet wird, was burch ben Unbau folder Gemachfe geschieht, welche bas immer wiederholte Heberschütten nicht nur gut vertragen, fonbern ju ihrer lans gern Dauer fogar bedurfen, und welche ben Sand mit ihren Ausschlägen ftets aufs neue burchbringen, 3. B. bes Sand: rohrs ober Salmgrafes (Arundo arenaria), mahrend beim Sandbau im Binnenlande bie Absicht bloß babin geht, bas Begwehen bes Sandes ju verhindern, weghalb man bie Sanbflache von ber Binbfeite ber mit fogenannten Coupiergaunen verfieht, welche fich in gewiffen Entfernungen immer wiederholen.

Benn die Sanbichollen fehr groß find, fo erforbert ihre Behandlung ein eigenes Studium, und es murde viel zu weit führen, hier eine spezielle Anweifung dazu zu ertheilen. Ich verweise baher auf die unten verzeichneten Schriften, und besichränte mich hier auf einige Andeutungen.

#### §. 386.

Binbung fleiner Canbicollen.

Man hat hierzu die Ansaat oder Anpflanzung verschieben ner Grasarten vorgeschlagen und angewendet, namentlich: das Sandrietgras, Carex arenarius, den Sandhafer, Elymus arenarius, das Sandrohr ober Halmgras, Arundo arenaria, die Quecken, Triticum repens;

allein die Sindung der Sandschollen durch dergleichen Grafer ift nur da zu empfehlen, wo kein Holz angebaut werden,
barf, und Pfeil ift der Meinung, daß der Anbau der Sandgrafer falfchlicherweise vom Sandbau an der Seeklifte auf den
im Binnenlande übergetragen worden sey. Bei diesem lettern
wird der Zweck am leichtesten und besten durch den Holzanbau erreicht, und zwar entweder durch die Ansaat oder die
Anpflanzung der Riefer, welche nach der Meinung der Meis
sten sich hierzu am besten eignet, oder auch durch die Anwendung der Stecklinge von Beiden und Pappeln.

Bei der Ansaat der Riefern jum Behuf des Sanbicole lenbaues wird die Scholle im Fruhjahre, wenn der Boden noch naß ist, mit einzelnen tief gepflügten Furchen überzogen, um wo möglich bis auf den bindenden Boden zu kommen, auf welchem sich die Feuchtigkeit langer erhält. Dann wird der Kiefernsame gesäet und hierauf die gange Scholle mit Rasbelreißig bedeckt. Die Menge des Reißigs beträgt hierbei 10 bis 60 Fuder pro Acker, je nachdem der Boden mehr oder weniger süchtig ist, und es ist am sichersten, die Zweige, mit dem Abhiebe nach der Windseite gekehrt, in den Voden eins zustecken, damit sie dem Winde Widerstand leisten.

Bur Riefernpflanzung auf Sandschollen bebient man sich zwei bis vier Ruß hoher Pflanzlinge, läßt an diesen sehr große Ballen und pflanzt sie enge, höchstens 3 Auß weit von einander.

Die Stedlinge werben etwas langer als gewöhnlich gemacht und schräg, vom Binde abwarts, tief in den Sand gestedt.

#### §. 387.

#### Literatur.

In der gefronten' Preisschrift: Grundfage über die Bes bedung und Urbarmachung des Flugsandes zc. vom Amtsrath Carl August Hubert zc. Berlin, 1824 bei J. H. Cawigel, sind Seite IV nachstehende Schriften über den Sandschollenbau aufgeführt und von S. 93 bis 205 beurtheilt.

- 1.) Ueber die Mittel, welche in Flandern und holland am gewendet werden, um die Dunen zu erhalten und zu verstärken, nach dem Bericht des Oberdeichgräfen Rif. Beckmann zu harburg, im 97sten und 98sten Studd des hannover'schen Magazins vom Jahre 1712.
- 2.) Anmerkungen von ben Schonischen Flugsanbstrichen und wie ihnen durch Pflanzen zu helfen ist, von Erich Gustav Lubbeck, aus den Abhandlungen der Königl. Schwesdischen Akademie ber Wissenschaften, aus der Naturlehre, Saushaltungskunst und Mechanik, auf das Jahr 1759. Aus dem Schwedischen überseht von Abraham Gotthilf Kainer. Ein und zwanzigster Band. Same burg und Leipzig, 1762.
- 3.) Des herrn Marquis von Turbilly praktischer Unterricht zum Aufreißen ober Brechen ber unangebauten Felber. Eine mit einigen von dem herrn Versasser seibst mitgetheilten Zusähen erweiterte Deutsche Uebersetzung. Mit einer Vorrebe Gottfried Schübens, Dobtors und Prosessors zu hamburg 2c. Altona, gebruckt mit Burmesterschen Schriften, 1762.

- 4.) D. Johann Gottlieb Gleditsch physitalisch etonomische Betrachtung über ben Beibeboden in ber Mart Brand benburg, bessen Erzeugung, Zerstörung und Entbibigung bes barunter stehenden Fingsandes, nebst einigen barauf gegründeten Gebanten, einen bergleichen Flugsand burch Wiederherstellung seiner natürlichen Erd. und Rasendede sest ober stehend zu machen. Berlin und Leipzig, 1782.
- 5.) Fünfter Abschnitt, vom Sandbau oder ber Urbarmas dung der fliegenden Sandschellen, aus dem Forsthands buch: Allgemeiner theoretisch praktischer Lehrbegriff sammtlicher Forstwissenschaften, von F. A. L. von Burges dorf. Berlin, 1788.
- 6.) Befchreibung ber Sandgewächse und ihrer Anwendung ju hemmung bes Flugsandes auf der Kufte von Jutland, jum Gebrauch der Sanddunen Bewohner, von Erich Biborg. Koppenhagen, 1789.
- 7.) Ueber die sicherste Befestigung und nubbarfte Bepflanjung der Dunen ju Warnemunde, ein physitalisch obes nomischer Versuch, bei der allgemeinen Versammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Rostock, am 5. Jas nuar 1803, vorgelesen von M. Abolph Christian Siems sien, Dottor der Philosophie 2c. Rostock, gedruckt in der Abler'schen Offizin.
- 8.) Non der Kultur der Sandschollen aus dem Berke: Sustem und Grundsche des Königl. Preuß. Churmartischen ersten Oberforstmeisters Carl Philipp v. Kropff,
  bei Vermessung, Gintheilung, Abschäung, Bewirthschaftung und Kultur der Forsten. Berlin, 1807.

- 9.) Praktischer Bortrag, wie das auf dem Reichstage 1807 zu Ofen im zwanzigsten Artikel sanktionirte Geses, bei treffend die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn, auf die leichteste Art realisitet werden könne, von Rudolph Witsch. Ofen, 1809.
- 10.) Anleitung jur Bearbeitung und Behandlung der oben Gründe und Sandwüsten, um folche in nühliche und fruchtbare Wiesen, Aecker, Garten und Walder umzuschaffen, nach den Grundsähen der Baierschen kandwirthschaft, und mit Berücksichtigung für Städte: Bewohner, welche kleine Landwirthschaften treiben, von Johann Jacob Weidenkeller. Nurnberg, 1819.
- 11.) Aus ben neuen Annalen der Mecklenburgischen Landwirthschafts Gesellschaft, herausgegeben von F. E. E.
  Rarsten, Großherzoglichen Professor der Dekonomie zu
  Rostock zc. Siebenten Jahrgangs zweite Sälfte. Rostock, im Berlage der Stiller'schen Hos. Buchhandlung,
  1820, und zwar Seite 452 480 der Abschnitt: Wein
  lehtes Wort über die Warnemunder Dunen = Bepflanzung, eine Abhandlung des Herrn Herausgebers seibst.

Das Neuefte und Grundlichfte über Sanbichollenbau burfte inbef folgenbe, icon oben ermannte Schrift enthalten;

12.) Neue vollständige Anleitung zur Behandlung, Bei nutung und Schätung der Forste. Ein Sandbuch für Forstbesiter und Forstbeamte. Bon Dr. B. Pfeil, Oberforstrath ze. Als zweite Ausgabe. Dritte Abtheitung: Forstschutz und Forstpolizeilehre. Berlin, im Berlage bei J. B. Boite, 1831.

## Bierte Abtheilung.

## Das Forft, und Jagdinecht.

#### Einleitung.

· **§. 388.** 

Gefet, Berbinblichfeit, Recht.

Befest fic eine als Norm für nothwendig anertaunte Borfchrift ober Bestimmung. Gefete find bie Quellen, aus welchen fich Berbitblichkeiten und Rechte herschreiben.

Merbindlichteit, Pflicht, ift bie burch bas Gefes gebotene Mothmendigfeit zu handeln, b. i. entweder etwas zu thun ober etwas zu unterlaffen.

Man theilt unter andern die Pflichten in volltoms mene und unvolltommene. Mur erfiete finden im Rechtsgebiete ftatt und find folche, wozu der Verpflichtete durch Zwang angehalten werden darf. Die unvolltommenen gehören ins Webist der Sittenfehre und find folche, wozu der Verpflichtete nicht durch Zwang angehalten werden kann; sie heißen auch Liebespflichten.

Recht (im subjectiven Sinne und in Bezug auf Bers bindichkeit) ift eine durch das Geses ertheilte Besugniß zu handeln, d. h. entweder seibst etwas thun oder unterlassen zu durfen, was sich ein Andewer gefallen lassen muß, oder die Erfüllung einer Berbindlichkeit von einem Andern zu fordern und sie durch Zwang gegen den Berpflichteten gestend machen zu durfen.

## Erftes Rapitel.

## Zorfthoheit brecht.

#### §. 393.

#### Beariff.

Forfischeit ift diejenige Gewalt im Staate, Rraft beren der Regent das Recht besit, Borschriften zu ertheilen, woburch die Eigenthumsrechte der Waldbesitzer dergestalt beschränkt werden, daß das allgemeine Wohl des Staates exhalten und befördert werde.

## §. 394.

#### Umfang.

Das Forfthoheiterecht giebt dem Landesherrn die Befugnif:

- 1.) willführliche Balbausrobungen gefehlich ju verbieten.
- 2.) Balbvermuftungen ju verhindern und abzuwenden, welche
  - a.) burch einen unforftmaßigen Solgfchlag,
  - b.) burch Bernachläffigung der Rulturen,
  - c.) burch verberbliche Sandlungen ber Menichen, 3. 3. S. Solibiebereien, Balbbrande, Gutherzeffe, Streurochen u. f. w. veranlagt werden.
- 3.) Die Auftur, Unterhaltung und Benugung der Forfte burch zweckmäßig zu ertheilende Borfchriften zu beforbern und nothigenfalls zu gebieten.
- 4.) Den Gebrauch bes holzes jum allgemeinen Beften bes Staates ju leiten:
  - a.) burch bas Berbot ber Soljausfuhre,
  - b.) burch Anwendung ber Bolgfioßen jum leichtern Ums fat bes Bolges,

c.) burd Abstellung allgemein schablichen Diffbrauchs ger wiffer Doigbenuhungsarten, u. f. w.

#### 6. 395.

#### Jagbregal\*).

Das Jagdregal gehört mit zu ben Soheitsrechten bes Resgenten und besteht barin, sich aller Jagden auf Privatgrundsstüden anzumaßen, und diese sowohl als die Jagdgerechtigkeit ber Privatgrundbesiher und Privatpersonen zu leiten; ingleischen ben Wildbann oder die hohe Gerichtsbarkeit oder gesehzgebende Macht in den die Jagd betreffenden Dingen auszusüben. Der Begriff von der Regalität der Jagden wurde zuserst von Kacher Friedrich II. durch eine im Jahre 1158 auf den Rontalischen Feldern gehaltenen Reichsversammlung besstimmt.

Infofern Privatgrundbesiter die Jagd auszuüben besugt sind, gründet sich dieses ihr Recht in Deutschland auf Privi. legien, Beseihungen ober überhaupt auf Verträge. Denn wenn schon ursprünglich das Jagen wilder Thiere, als Erwerb einer herrentosen Sache, nach dem Naturrecht jedermann, insonders heit jedem Eigenthümer auf seinem Grund und Boden, erglaubt ist; so ist doch die Jagd nach und nach und in Folge der Landesversassungen in Deutschland zu den Regalien gestommen.

#### §. 396.

#### Jagbfolge.

Ein Ausfluß ber Forfthoheit ift bie Jagbfolge, b. i. bas Recht, bas im eignen Jagd Gebiete verwundete Bile in ein

<sup>\*)</sup> Regalien find biejenigen Hobeitstrechte, welche bem Regenten jum Bortheil bes Staates das Eigenehum an gemiffen Gegenstaum vorbehalten, ober ben freien Gebrauch des Private eigenthums beschränken.

frembes zu verfolgen, und sich bessen barin zu bemächtigen; boch grundet sich meistens dieses Recht auf Verträge, fraft deren Jemandem zusteht, das angeschossene Wild in fremdes Gebiet zu verfolgen.

§. 397.

#### Jagbfrobnen.

Die Jagbfrohnen sind Dienste, welche bei Ausübung ber Jagb zu leiften sind; sie beruhen gewöhnlich auf Berträgen und herkommen und fließen nicht aus bem hoheitsrechte.

## 3 meites Scapitel.

Forstprivatrecht.

§. 398.

Begriff von Forkprivatrecht und von Gigenthum.

Unter Forstprivatrecht werben diejenigen Rechte verftanben, welche sich in Betreff ber Baldungen auf die gegenseitis gen Berhältnisse ber Staatsglieder unter sich beziehen. Es faßt diejenigen Rechte und Verbindlichkeiten in sich, welche aus bem Eigenthum der Forste entspringen.

Eigenthum ift bas Recht, vermöge deffen Giner befugt ift, über die Substang einer Sache ober eines Rechtes aus eigener Macht, mit Ausschließung Anderer, ju verfügen.

§. 399.

Musfluffe bes Walbeigenthums.

Ein jeder Eigenthumer eines Baldes hatte fonach eigente lich bas Recht:

1.) Das in feinen Balbungen befindliche Bolg zu fällen und in feinen Rugen zu verwenden, wenn und wie er will.

- 2.) Die Balbungen auszuroben und ben Boben in Aecker, Biefen, Teiche ic. ju verwandeln.
- 3.) Die Maftnugung.
- 4.) Das Recht jur beliebigen Solzfultur.
- 5.) Das Recht jur Granzbezeichnung und
- 6.) Das Recht gur Jagb im ausgebehnteften Ginne.

#### **§. 400.**

#### Erlänteruna.

Gegen bie aus bem Begriff bes Eigenthums hervorgehenben Befugniffe tonnen aber Einfchrändungen ftatt finden, bie entweber bas Forsthoheitsrecht (f. S. 393., 394. und 395.) ober auch befondere Sefehe und Berträge bestimmen.

Das Forsteigenthum tann also frei seyn ober beschränft; man tann babei bas Alleineigenthum ober bas Mitteigenthum haben. Es tann bem Sinen bloß bas Obereigenthum, bem Andern bloß das Nuhungseigenthum, justehen; ber Besit tann widerrussich ober auch unwiderrussich seyn.

Einige behaupten, daß das Recht der Masinugung nicht allemal dem Balbeigenthumer zustehe, sondern dem, der die Bildbanngerechtigkeit ausübe, weil die Früchte zur Erhaltung des Wildes nothwendig seyen. In wie fern aber Jemandem das Eigenthum an den Baumen zusteht, in so fern hat er es auch an den darauf oder daran wachsenden Früchten, da sie als zum Baum gehörig zu betrachten sind. Verträge können dies ses jedoch anders bestimmen.

Die aus bem Eigenthumsrechte fließenbe Benutung ber Jagb ift, wie erwähnt, in neuern Zeiten beschränkt und zu ben Sobeitsrechten gezogen worben (fiebe §. 395.).

In den Landern nun, in welchen die Jago zu ben Soheiterechten gezählt wird, muß ber, welcher bas Jagbrecht zu haben behauptet, einen befondern Titel, wodurch er es erlangt hat, für fich anführen tonnen.

Um das Bild als Eigenthum anzusehen, wird eine besondere Ergreifung erfordert. Jedes wilde Thier ist, bevor man sich dessen bemachtigt hat, in seiner natürlichen Freiheit, kann seinem Ausenthaltsort willtührlich verändern und sich aus einem Ingbbezirk in den andern begeben, so daß dann der Eigenthümmer des ersten Bezirkes bei unverwunderen Thieren nicht mehr das Recht zur Ergreifung hat.

So wie has Jagdrecht verschiedenartig erworben wird, 3. B. durch Vertrag und Verjährung, eben fo geht es auch auf mannichfache Art wieder verloren, als:

- a) wenn fich der Berechtigte feines Rechtes ausbrucklich ober ftillschweigend begiebt;
- b) durch Migbrauch:
- c) durch Berjahrung.

#### §. 401.

#### Berjährung.

Berjahrung ist ein Rechtsgrund, vermöge bessen man entweder ein Recht über die Person oder das Sigenthum eines Andern badurch erwirbt, daß derselbe sein Recht nicht gebraucht hat und man sich im redlichen ungestörten Besit des Gegene standes eine gesehlich bestimmte Zeit hindurch besunden hat (erwerbende Berjährung); oder daß man von einer Berbindlichseit gegen einen Andern dadurch, daß derselbe innerhalb eines gesehlich bestimmten Zeitraums seine Recht, ohne daran hehindert worden zu sepn, nicht geltend gemacht hat, nach Ablaus gedachten Zeitraums besteit wird (verlössende Berjähruna).

Diefe gefestich bestimmte Beit war früher in Deutschland Jagr und Lag, wurde aber bei bem überhand nehmenben Gebrauch bes Romifchen Rechtes verbedugt, und es fand im Allgemeinen bie 30jaffige Berjährungszeit ftatt.

In Sachen behielt man bei beweglichen Sachen die Berjährung von Jahr und Tag bei, fügte aber noch die Sachsische Frist von 6 Wochen 3 Tagen hinzu und bestimmte, dass bei undeweglichen Gegenständen, so wie bei Erwerbung und Erlöschung der Servituten (wo die Verjährung vorzäglich häusig vortommt), die Römische Verjährungszeit von 30 Jahren mit Sinzusügung von Juhr und Tag und der Sachsischen Frist, also 31 Jahr 6 Wochen 3 Tagen gelten sollte.

Ausnahmsweise ist für die Berjährung ber Staats und Privatgüter des Negenten, so wie für die undeweglichen Saschen der Kirchen und milben Stiftungen, ein vierzigjähriger (mit hinzusügung von 1 Jahr 6 Wochen 3 Tagen), und für alle Sachen der Römischen Kische ein 100jähriger Zeitzum vorgeschrieben.

Bei ber erloschenden Berjahrung der Dienstpflichtigkeit ift noch nothwendig, daß der Dienstberechtigte wenigstene 3mal Gelegenheit gehabt, sich folche Dienste leisten zu laffen, und gleichwohl davon keinen Gebrauch gemacht, sondern die Dienste durch andere Personen ohne Bordehalt hat verrichten lassen.

#### 6. 402.

Von ben, die Rechte bes Balbeigenthamers beschränkenben, Dienftbarkeiten.

Benn die Freiheit einer Sache bergestalt beschränft ift, daß ihr Eigenthumer jum Bortheil einer anderen Person, entweder etwas nicht thun darf, oder etwas leiben muß, fo ift die Sache seibst dienstoar.

Dienstbarteit einer Sache (Servieut) ift alfo eigentlich nichts weiter, als Einschränfung ber natürlichen Freiheit bes

Eigenthums berfelben burch einzelne, vom Eigenthum abgelofte und einem Andern an der Sache eingeraumte Rechte. Aber auch diefe jura in re selbst, fraft welcher der Berechtigte verslangen tann, daß der Eigenthumer einer Sache etwas nicht thue, oder etwas leide, was er sonst als Eigenthumer thun darf oder nicht zu leiden braucht, werden Gervituten genannt.

So wie jedes andere, so tann auch das Balbeigenthum burch Dienstbarteiten beschränkt sepn, die entweder aus rechtsgultigen Billenserklärungen (3. B. Verträgen) ober — was noch häufiger vorkommt — aus Verjährung entkanden sind.

Bu ben verschiebenen Arten ber Servituten gahlt man in Bejug auf Balbungen gewöhnlich:

a) perfonliche Servituten, wo eine Sache einer Perfon dient, und welche in der Regel mit dem Tode des Rubnießers eribschen,

den Rießbrauch und den Gebrauch.

- b) Realfervieuten, auch Grundgerechtigfeiten genannt, wo eine Sache einer Sache bient:
- 1.) bas Bolgungerecht;
- 2.) die Mastgerechtigkeit;
- 3.) bie Buthungegerechtigfeit;
- 4.) die Eriftgerechtigfeit;
- 5.) bas Recht jum Streutechen;
- 6.) das Recht der Biehtrante;
- 7.) die Buffteiggerechtigfeit;
- 8. ) die gahrweggerechtigfeit;
  - 9.) bas Bafferleitungsrecht;
- 10.) das Flogrecht;
- 11.) bas Recht jum Bargicharren und Theerschweien;

- 12.) bas Begrafungerecht;
- 13.) das Recht, Sand, Thon ober Lehm ju graben und Steine ju brechen, und
- 14.) das Recht jur Jagd.

#### 6. 403.-

Erlanterungen in vorfebenbem Paragraphen.

Der Nießbrauch (usus fructus) eines Balbes ift basjenige Recht an einem fremden Balbe, traft beffen det Berechtigte befugt ift, biefen überhaupt so vollständig zu benuten und ju gebrauchen, als es unbeschadet ber Substanz ber Sache geschehen kann.

Berfchieben von bem Riefbrauch ift ber Gebrauch an einer fremben Balbung, vermöge bestin ber Berechtigte bie Mugungen aus bem bienenben Balbe insoweit beziehen barf, als es seine, ober ber Seinigen, Beburfnisse erforbern.

#### 8u 1.

Das Solzungs: ober Beholzungsrecht ift ein bem Eigenthumer eines Grundstücks ober auch einer Person ober Gemeinde durch einen Rechtstitel zustehendes Recht, aus einem fremden Balbe Solz zu nehmen.

Diefes Recht ift gewöhnlich beschräntt, g. B. auf Banholg, Binbbruch, Lefeholg, Stockholz, besondere Solgarten, u. f. w.

Bauholz zu neuen Anlagen, welche zur Beit bes Erwerbs ber Servituten nicht vorhanden waren, barf ber Berechtigte nicht entnehmen.

Eine besondere Art ist die Befugnis jum Raff, und Leses holz, in Folge deren der Berechtigte das auf dem Boden lies gende abgestorbene Solz nehmen darf, welches mit den Sans den oder über das Knie jerbrochen werden kann.

Der Gebrauch ichneibenber Inftrumente ift hierbei verboten.

with Waftgerechtigfeit ift bas Recht, die Maftfrüchte eines fremben Balbes burch eine gewisse Bahl Schweine zu benugen.

3u 3.

Die huthgerechtigleit ift die Besignis, in einem fremden Balbe Wieh zur Beibe geben zu laffen. Diese Gerechtsame ift entweher bestimmt ober unbestimmt, je nachdem die Gatung bes Wiehes aber die Zahl besselben und die Art und die Zeit ausdrücklich tenannt ist ober nicht.

Ausgeschlossen von der Weide find alle nicht vierfäßigen, und alle mit anftedenden Rrantheiten behafteten Thiere.

- 517 : 3m befonderein Bejuge zu biefer Dienftbarteit ftebt:
- a) die Dithuth, welche bem Cigenthumer bes bienens ben Grunbfinds jufteht.
  - b.) Wird von mehreren zugleich auf bem Grundstud eines Andern bie Buthgerechtigtett ausgeübt, fo heißt dieß Roppelhuthung.

Die Nerdindlichkeit des Berechtigten, einem hirten das Wieh zu übergeben, ist eine wesentlich zu erfüllende Obliegensheit. Es spricht die Ausübung des Servituts den Berechtigsten von dem Erfaß des Schadens nicht los, der durch sein Wieh dem Walde erwächst. hingegen hat der Dienende das Necht der Cautionssorderung für den Fall, wenn trantes Bieh eingetrieben wird.

Der Dienende kann den Berechtigten fo lange von der Behatung junger Bestände ausschließen, bis der Anstug, die Saat, die Pstanzung oder der Ausschlag dem Maule des Wieshes entwachsen ist, wenn nicht besondere Bestimmungen, 3. B. nach dem Alter des Holzes, Kattsinden.

#### 3u 4.

Die Triftgerechtigkeit ist die Besugnis, das zur Weibe gehende Wieh durch einen fremden Wald treiben zu dürsen, auch darüber, soweit es die Breite des zur Durchtrift ersowerlichen Weges erlaubt, zu fahren. Die Viehgattungen, welche gewöhnlich zur Weide getrieben werden, durch eines Andern Wald treiben zu dürsen, liegt in dem Vegriff dieses Servlatuts; jedoch sind in der Negel das Federvieh und die Ziegen davon ausgeschlossen. Auf Weide kann aber der Triftberechtigte keineswegs Ampruch machen.

#### Bu 5.

Das Recht jum Streusammeln besteht in ber Bestignis, in einer fremden Walbung Laub, Radeln und andere jur Stren ju nubende Waldprodukte ju holen.

Der Berechtigte darf in der Regel nur fa viel Streu fammein, als fein eigner Bedarf erfordert. In Ausübung ber Gerechtigkeit ift der Berechtigte an die gefehlich bestimmte Zeis, und an die für den Bald unschählichen Orte gebunden.

Das wichtigste Gefet in Sachfen in dieser hinsicht ift bas Mandat vom 30sten Juli 1813.

#### Bu 6.

Das Recht jur Biehtrante besteht in ber Befugnif, bas Wieh auf ein frembes Grundstud jur Trante ju treiben.

Das Schöpfen ober holen bes Wassers ift in Dieser Dienstbarteit nicht mit begriffen.

#### 3u 7.

Die Fuffteigsgerechtigfeit befteht in ber Befugnif, burch einen fremden Balb ju geben und ju reiten.

#### Bu 8.

Die Fahrweggerechtigkeit ist bas Recht, außer ben ges wähnlichen Begen einen Beg in einem fremben Balbe zum Privatgebrauch befahren zu tonnen. Diese Servitut enthält zugleich die vorher gedachte Befugniß in sich, so wie die Trifts gerechtigkeit in so weit, daß Vieh an Stricken auf bergleichen Begen geführt werden kann.

#### 3u 9.

Die Bafferleitunge. Gerechtigfeit ift die Befugnif, ent weber Baffer burch einen fremben Balb herbei. — ober in benfelben abguleiten.

#### 3n 10.

Die Blofgerechtigfeit begrundet bas Recht, Solz auf einem fremben Blofbach flogen ju burfen.

#### Bu 11.

Der jum Bargicharren Berechtigte barf nur auf ihm hierzu angewiesenen Stellen in ber bienenden Waldung fein Recht ausüben; aber teineswegs ist er berechtigt, nach Willstühr Barg ju gewinnen, sondern es finden hierüber gewöhns lich festgesete Vorschriften und Beschränkungen statt.

Der jum Theerschwelen Befugte hat fich in ber Regel nur auf die nach dem Abtriebe jurudgebliebenen Riefernftode ju beschranten.

## 3u 12.

Das Begrasungsrecht besteht in ber Befugniß, aus bem Balbe eines Andern so viel Gras zu holen, als der Berechtigte für fein eigenes Bieh bedarf.

#### Bu 13.

Das Recht, Sand, Thon und Lehm ju graben und Steine ju brechen, gestattet bem Berechtigten biefes bioß zu feinem eignen Bebarf, wenn nicht ausbrudlich enwas anderes den ftimme ift.

3u 14.

Die Jagbgerechtigteit, wie sie hier in Betracht kommt, besteht in ber Besugnis, in einem kemben Balbe ober Felbe zu jagen. Dieses Recht, als Servitut, beschränkt sich entweder auf eine bestimmte Art von Bilb, oder bestimmte Art der Jagb, ober nicht; es kann auch bloß auf die Wildfolge beschränkt seyn.

Berpachtung ber Jagb begrundet feine Dienftbarfeit.

## Drittes Rapitel.

#### Borfiftra frecht;

**§. 404.** 

#### Begriff.

Das Forfiftrafrecht begreift die rechtlichen Grundfage, welche auf das durch strafbare Sandlungen swischen der beleibige ten Staatsgefellschaft einerseits, und dem Verbrecher ober Frewler andererfeits, begrundete Rechtsverhaltnif in Forftsachen aus wendbar sind.

Es dehnt aber seine Gebote, Berbote und Strafen nicht nur auf folche Sandlungen aus, welche wirkliche Rechtsverlegungen enthalten, sondern auch auf solche Sandlungen, woraus Rechtsverlegungen leicht entstehen könnten, 3. B. den Gebrauch des Feuers in Waldungen bei stürmischer oder trockener Witterung.

Da bas Recht, Strafgefehe in Forftsachen zu erlaffen, nur ber Staatsgewalt angehort, die Anwendung der Forststrafgesehe aber in der Regel den Justizbehorden übertragen ist, so braucht hier nicht von den auf die Forstvergehen gesehten Strafen geshandelt zu werden, sondern es find bloß die Forstvergehen auf

gufihren, ober namhaft zu machen, besanders ba bem Forfibes amten nichts weiter obliegt, als Aufficht zu halten und die entibecten Wergeben anzuzeigen.

#### §: 405.

## Solibiebfabl.

Solzblebstahl ift nach §. 158. dasjenige Berbrechen, da Jes mand fich fremdes Solz eigenmächtiger, vorsählicher und rechts-widriger Beise zueignet. Doch wird in Sachsen die Zueignung zum Begriff des Solzdiebstahls nicht erfordert, sondern derseibe wird schon für vollbracht angesehen, wenn der Wille da gewesen ist, z. B. wenn Jemand über Fällung des Holzes betroffen wird, siehe Mandat vom 27sten Novbr. 1822. §. 15!

Gefährlicher Solzdiebstahl wird es, wenn er mit bewaffnes ter Sand, b. h. mit solchen Instrumenten, mit welchen gewohns lich eine torperliche Verletung bewirft wird, ober durch Sinbruch und burch Sinsteigen, oder von drei ober mehreren vereinigten und der Pfandung sich widerfegenden Personen vollbracht wird. Dieser wird harter bestraft als der gemeine. Satter wird auch der wiederhofte und der bei Nacht und an Sonns und Feiertas gen verübte Holzdiebstahl geahndet.

Die Entwendung des Barges, bes Moofes und ber Streu, fo lange bergleichen Gegenftande noch nicht in Gewahrfam gebeacht find, wird in Sachfen ebenfo wie der Balgbiebstabl bestraft.

Parthierer und Sehler eines Solzdiebftabis haben in Sachfen ebenfalls mit ben Dieben gleiche Strafe ju leiben.

#### **§.** 406.

## Balbbranbfiftung.

Die Walbbrandstiftung besteht in der Anzundung eines Waldes, verbunden mit Gesahr für das Sigenthum oder Leben Anderet.

Nach bem allgemeinen Recht bit bie That vollbracht, sobald bas angezündete Solz Flamme gegeben, wich Caber wenn es nur geglimmt, ober bloß bas Material zum Anzimben gedranist hat; in Sachsen aber sieht man bas Verbrechen schon sur vollbracht an, sobald die zum Brennen bestimmte Mitterle angezündet in einen Wald gelegt worden ist.

#### §. 407.

Bon ber Solibevaffation und Walvanerobung.

Unter Devastation versteht man die unwirthliche Behands lungsart, wodurch nicht die Substanz des Waldes als Wald verandert, wohl aber deffen Nachhaltigkeit gefährdet wird.

Unter Waldausrodung wird diejenige Sandlung verstanden, wodurch die Substanz des Waldes als Wald verandert, und der Walbstächenraum zu Feld, Wiese ic. umgeschaffen wird.

Der unbeschrantte Balbeigenthumer tann zwar eigentlich feinen Balb auf jebe beliebige Beise benuten; boch hat ber Staat vermöge bes Forsthoheitsrechtes bie Befugniß, in Landern und Gegenden, wo wirklicher holzmangel zu fürchten ift, bes schränkenbe Borschriften zu ertheilen.

#### **§.** 408.

Soly und Walbfrevel gegen Rameral, und Polizeigefene.

- 1.) Das Solzholen, außer ben bestimmten Bolgtagen.
- 2.) Das Abfahren bes Bolges, ehe foldes angewiefen iff.
- 3.) Die Behuthung noch nicht huthbarer ober nicht jur Erift gehöriger Balborte, ober mit nicht bahin gehörigen Biebarten.
- 4.) Das unbefugte Laubstreifeln.
- 5..) Das unberechtigte Einfammeln ber Baumfructe.
- 6.) Das Grafen ohne Erlaubnis, und bergleichen meht.

## §. 409.

#### Bon ber Bilbbieberei.

Der Wildbieberei macht sich berjenige schuldig, welcher wiffentlich in fremben Wildbahnen bas Wild ohne Erlaubnif fangt aber schießt, gleichviel, ob solches des Nuhens halber oder bloß dum Bergnügen geschieht.

Früher standen auf dem Wilddiebstahl ungemein harte Strafen, weil die Burften besonderes Bergnügen an der Jagd fanden und diese auf alle mögliche Art ju schüben suchten.

So wurden im 15ten und 16ten Jahrhundert die Bildbiebe geräbert, getreuzigt, lebendig unter Steine begraben, auf hirsche geschmiedet; man ftach ihnen die Augen aus und hieb ihnen die rechte Sand ab. Jest ist man meistens von diesen grausamen Strafen abgetommen und Viele nehmen sogar an, daß der Bildsschüße nicht einmal einen wirklichen Diebstahl begeht, weil das Bildveet noch in teines Menschen Eigenthum sich befindet.

In Sachsen gelten bei ben Wildbieben bie Grundfage vom gewöhnlichen Diebstahl

## §. 410.

## Geringere Jagbfrevel finb:

- 1.) Das Beben bes Bilbes mit Sunben auf frembem Jagbs gebiet.
- 2.) Das Ausgraben ber Füchse und Dachse und bas Ausidfen berfelben aus Eisen.
- 3.) Das Ausnehmen der Bogel aus Schlingen.
- 4.) Das Ausnehmen ber Gier aus Deftern.
- 5.) Das Aufgreifen bes jungen Bilbes.
- 6.) Das Jagen ju gefchloffener Beit.
- 7. ) Das unbefugte Gewehrtragen.
- 8.) Die Mitsichführung lediger Qunde auf fremdem Jagb-

## Radiforift.

Die Beranlassung zu diesem Grundrisse der Forstwissenschaft ist in der Borrede angegeben. Er war ansänglich nur für meine Zuhörer bestimmt und follte nur für die se als Manuscript gedruckt werden. Da aber die Berlagshandlung den Bunsch aussprach, diese Schrift in den Buchhandel bringen zu dürsen, so ließ ich das zwar geschehen, konnte sedoch bei der Bearbeitung keine Rücksicht darauf nehmen, sondern mußte immer nur den Zweck im Auge behalten, meinen Zuhörern einen Leitsaden in die Hände zu geben, wie ich den selben gerade für sie am angemessensten hielt.

Manches ist habei in einer andern Ordnung zusammene gestellt, als man es sonst zu ordnen gewohnt ist. So habe ich unmittelbar an die Benutung des Holzes die Benutung der andern Forstprodukte gereihet, weil es mir natürlicher schien, die Hauptbenutung und die Nebennutung des Waldes neben einander zu bringen, als solche, wie bisher, durch ans dere Lehren zu trennen.

Dagegen habe ich den Sanbichollenbau, der sonft im Forsischute abgehandelt wird, zu den Nebenwissenschaften geszählt, weil er für die meisten Forstmänner Deutschlands ofe senbar nur eine Nebensache ist, mit welcher sie gar nichts zu thun haben, indem die wenigsten Länder Sandschollen enthalten.

Ueber die Holztransportanstalten, namentlich über das Flogwesen, hatte ich gern einiges aufgenommen; allein dieses find Gegenstände, wo man entweder gar zu weit ausholen muß, oder bas Sefagte ift vollig nutlos. Aus ahnlichem Grunde ift auch die Formung der Forstprodukte, g. B. die Zurichtung der Nutholzer, hier übergangen worden.

Die Jagb, der Bogelfang, die wilde Fischerei und die wilde Bienenzucht hatten eben sowohl ihre Stelle im dritten haupttheile unter den Rebenwissenschaften finden konnen, wurden aber bann unter den Rebennutungen vermißt worden seyn. Rechnet man die Lehre von der Erzeugung, Pflege und Besschäung, so wie von der Ernte oder Gewinnung der Forstprosdukte zur Hauptwissenschaft, und erwägt man, daß die Jagd vormals sogar den wichtigsten Gegenstand der Waldungen ausmachte; so gehört sie bei meiner Sintheilung in Grunds, Haupts und Rebenwissenschaften bahin, wo sie steht, nämlich in den zweiten Theil dieser Schrift.

Bur Bestätigung meiner S. 53 gemachten Bemerkung, daß es dußerst schwierig sey, die Forstwissenschaft zweckmäßig in einzelne Abtheilungen zu bringen, will ich hier nur der Lehre vom Korstschusse gedenken. Während Manche die Bermessung der Baldungen, ihre Eintheilung und Abschäung und die Bestimmung der Korstwirthschaft in's Gebiet des Korstschuses ziehen, wollen Andere sogar alles dasjenige daraus entfernt wissen, was der Staat für den Schus des Waldeigensthums vorzukehren hat, z. B. gegen Holzentwendung, Grassentwendung ze., so wie diejenigen Maßregeln, welche gegen Korstunktauter und gegen den Einfluß von Kätte und Hise, von Wind, Schnee und Dust ze. zu ergreisen sind.

Unter folden Umftanden tann man es unmöglich Allen recht machen, und ich habe baher lediglich den Plan befolgt, welchen ich für meinen aben bezeichneten Zweck am angemeffenften hielt. Ich wiederhole bei diefer Gelegenheit, was schon

in der Borrede gesagt ift, daß der Zwed diefes Schriftchens in teiner hinsicht Bollständigkeit verstattet, und bitte nun das verehrte Publikum, nicht mehr zu verlangen, als was ich versprochen habe und nichts anderes, als was mir mein besonderer Zweck vorschrieb.

Die erste Lieferung hat aber schon einen Krititer gefunben \*), ber von gang andern Gesichtspuntten ausgeht, mogegen an sich nichts zu sagen mare.

Wenn man mir zwei Recenstonen von dieser Schrift vorlegte, von welchen die eine ohne alle Beachtung meines eigentlichen Zweckes und mit ganzlicher Uebergehung des Lobenswerthen, alle wirkliche Mangel und Fehler gründlich und ges
recht anzeigte, die andere Recension hingegen die Fehler verschwiege und nur das Gute heraushobe; so würde ich unbedingt der erstern den Vorzug geben; aus ihr kann ich lernen,
aus der lestern aber nicht.

Die obige Recension murbe jur erstern Art ju zählen fepn, wenn darin der Tabel gerecht und grundlich ware.

Ich fahle mich nicht geneigt, eine Bertheidigung oder Antikritik zu schreiben, und begnüge mich baher nur mit eine gen Bemerkungen.

Rec. hebt die von mir im 5. 11. angegebenen Zwecke oder Zielpunkte heraus, und findet es unpassend, den Forste mann an sich, mit bestimmten Absichten, dem Privatmann und dem Staate, als Waldelgenthamern, gegenüber zu stellen. Er fagt: "Der Forstwirth als solcher darf keine andern Zwecke haben, als die Waldelgenthamer (Staat, Corporation oder Privatmann), denen er seine Dienste leiht."

<sup>9)</sup> In den literarischen Berichten bes herrn Professors Dr. W. Wibenmann ju Tabingen.

Er sindet es unangemessen, deelerlei Arten von Forstwirthschaft anzunehmen, denen also, streng genommen, drei Haupt theile der Forstwissenschaft entsprechen mußten.

Ich frage hierbei jeden Unbefangenen, ob durch die Angabe obiger drei Zwecke der Forstmann, welcher einem Balbeigenthamer seine Dienste leiht, bewogen oder veranlaßt wer: den kann, sich zu widersetzen, oder andere Zwecke verfolgen zu wollen, als der Balbeigenthamer gebietet?

Wenn nun aber dieser keine hinlänglichen Kenntnisse vom Forstwesen hat; wenn z. B. der Privatwaldbesther von seinem Techniter belehrt seyn will, wie er seinen Wald zu behandeln habe, um als Privatmann den größten Ruhen daraus zu zies hen; so muß doch dersenige, welcher diese Belehrung ertheisten soll, mit allem hierher Gehörigen hinlänglich bekannt seyn; muß also wissen, was dem Privatmanne nach seinen eigenthümlichen Verhältnissen am unklichsten ist. Ganz ungerrecht und höchst ausfallend erscheint aber der obige Tadel, da herr Widenmann selbst in seinem eigenen System der Forstwissenschaft S. 8. sagt: "Sie (die Forstwissenschaft) zerfällt in die drei haupttheile: Privatsorstwirsssschaftslehre, Nationalforstwirthschaftslehre und Staatsforste wirthschaftslehre \*)."—

Nur noch einen Gegenstand, über welchen sich Rec. bes stimmt ausspricht, will ich beghalb erwähnen, weil daraus seine Behandlungsweise am beutlichsten zu erkennen ist; es betrifft die Erziehung von Feldfruchten im Walbe. In §. 152. des Grundrisses habe ich drei verschiedene Arten des Betrie.

<sup>\*)</sup> Das Syftem der Fotftwiffenfchaft als Grundrif jum Gebrauch afabemischer Borlesungen bearbeitet von Wibenmann zc. Seite 7.

bes angegeben. Bon ben unter Mr. 1. und 2. aufgeführten fagt Rec., sie waren schon lange vor dem Borschlag zu einer Baumfeldwirthschaft bekannt gewesen, und ihre häusigere Anwendung in Deutschland bioß durch den Bildstand verhindert worden. Er sindet diese also an sich gut, sagt aber: sie haten nichts mit der Cotta'schen Baumfeldwirthschaft gemein (so nennt er die dritte ausschließlich).

Dun hat aber biefe britte Art nichts Berfchiebenes meiter, ale baß ich aus boppelten Grunden bas Sols in Reiben von angemeffener Entfernung gepflangt, ober auch gefaet, haben will, einmal um die Fruchtbenugung langere Beit genießen ju tonnen, bann aber auch - und vorzüglich befihalb weil ich überhaupt eine folche Reihenpflanzung aus vielfachen Grunden für beffer halte, als die fonft gewöhnlichen. In §. 264. meines Walbbaues habe ich mich barüber hinlanglich ausgefprochen und die Grunde fo beutlich angegeben, baß Sieber leicht einsehen tann, warum ich die reihenweise Golgtule tur fur beffer halte, es moge babei die Fruchterziehung ftatt. finden ober nicht. - Daß zwischen folden Reihen der Fruchtbau und die Grasnugung langer fattfinden tonnen, als bei ben gewöhnlichen Solzkulturen, ift boch wohl meber gu leng. nen noch ju tabein; und ba ich ausbrucklich gefagt habe, ber Fruchthau mare nicht langer ju betreiben, als es ber Boben und ber Schatten bes Solges erlaubten, wobei alfo vorausgefest wird, bag bie Frucht vom Solze leide; fo hatte ich nicht erwartet, baß mir jemand ben Borwurf machen tonne, ich fen ben Beweis noch fculbig, bag bie Frucht vom Bolge nicht leibe.

Wenn mir dabei zugleich auch zugemuthet wird, zu be- weisen, daß insbesondere auch bas Golz nicht von der Frucht

leibe; so mache ich zunächst auf bes Recensenten eigene Amgaben ausmerksam. Er sagt nämlich, die aus den Nachrichten Liebichs mitgetheilten Resultate wären Belege für die Zweckmäßigkeit des gewöhnlichen Versahrens, den Boden vor der Wiederanlegung zu Wald zu einigen Fruchternten zu ber nuten \*), und bemerkt dabei, es würde nicht viele Forstmämner geben, welche nicht solche Ersahrungen mittheilen könnten; er selbst habe dergleichen schon im 5ten Hefte seiner forst lichen Blätter für Würtemberg mitgetheilt.

Daß ein bem Solganbau vorausgegangener Fruchtbau nicht schäblich, sondern gut sep, nimmt er also für entschieden an, und es könnte mithin nur von dem Nebeneinanderbeste hen des Solges und der Frucht die Rede seyn.

Alles aber, was Rec. in biefer Beziehung vorbringt, paßt nicht hierher.

#### Er fagt Seite 14.

"Der wichtigste Einwurf gegen dieselbe ist in physischer "Hinscht unstreitig der, daß die Bedingungen der Samenbib " dung und des Holzwuchses sich wechselseitig entgegenstehen. Die erstere erheischt starten Wärme und Lichtgenuß bei "einem sehr mäßigen Grad von Feuchtigkeit im Boden, das "her lockern wir für unsere Kulturgewächse, bei welchen es " auf Frucht» und Samenbildung antommt, den Boden auf " und pflanzen sie in freie sonnige Lagen; der Wuchs des " Polzes dagegen, namentlich bei unseren wichtigsten Bald, bäumen, den geselligen, wird durch seuchten Boden, wie er " sich unter dem Laubdach der Bäume oder unter einer Rasen, becke erhält, durch kühlere Temperatur und mäßigen Lichtge

<sup>\*)</sup> Seite 16 ber literarifden Berichte.

"nuß am meiften gefördert; ftarter Barme: und Lichtgenuß "fördert ihn nur bei entsprechender — durch Beschattung ers "haltener — Feuchtigkeit des Bodens; außerdem ruft er auf "Kosten des Holzwuchses eine zu frühe und erschöpfende Sa- "menbildung hervor."

Angenommen, aber nicht zugegeben, daß die Bearbeitung des Bodens und ber freiere Stand der Baume ihrem Bachsethume schade, so wird gewiß jeder Unbefangene einsehen, daß in den wenigen Jahren, in welchen der Fruchtban zwischen den reihenweise stehenden Holzpflanzchen betrieben werden soll, der ftarte Barme und Lichtgenuß bei diesen keine zu frühe und erschöpfende Samenbildung hervorrusen kann.

Wenn wir übrigens die in §. 155. dieses Grundrisses beschriebene Kichtenpstanzung betrachten, welche bei dem vollessten Warme: und Lichtgenuß, den eine Reihenpstanzung haben tann, zu mehr als 100 Kuß hohen und 100 Zoll starken Bausmen erwachsen sind; so verliert überhaupt der ganze Einwurf alle Kraft, und eben so nichtssagend ist auch der Einwurf, daß der Wuchs frei stehender Waldbaume nur dann ungestött erfolge, wenn der Boden bedeckt und beschattet sep, und daß folglich der Holzwuchs bei der Baumseldwirthschaft deßhalb geringer seyn werde, weil er auf bearbeitetem Boden erfolgen solle. Unsere Polzarten gedeihen sehr gut auf bearbeitetem Boden, wenn die Wurzeln bei der Bearbeitung geschont werden.

Richt nur alle unsere Obstbaume, die auf den Feldern stehen, welche fortwährend gepflägt werden, sondern auch uns fere Waldbaume, die sich zufällig dahin verirrt haben und frei auf solchem Lande stehen, welches fortwährend bearbeitet wird, zeigen einen stärteren Buchs bis in's hohe Alter, als andere

es sey tein Grund vorhanden, dieses Urtheil zurückzunehmen, und wenn er dieses mithin dadurch gewissermaßen wiederholt ausspricht; so überlasse ich es den Lesern, daraus zu beurtheisten, wie weit bei ihm die Achtung geht, die der Gebildete dem Andern schuldig ist, und ob er das Vertrauen hierdurch gerechtsertigt hat, das er S. VII seiner literarischen Berichten Anspruch nimmt.

Herr Wibenmann erwähnt S. VII unter andern, daß er 10 Jahre im Dienste der Wissenschaften verlebt habe. Was mich betrifft, so habe ich balb 50 Jahre sowohl im Dienste der Wissenschaften, als auch im Dienste des Staates verlebt. Wenn also die Zeit des Wirtens hier den Ausschlag geben könnte, so ware wohl der Vortheil auf meiner Seite. Ich weiß aber, daß die Zeit allein hierbei nichts entscheidet und will also auch Hrn. W. seine von ihm in Anspruch genomzmene Superiorität in der Forstwissenschaft nicht streitig machen; nur will ich ihm zu Gemüche sühren, daß, wenn zwei Männer, die über einen und denselben Gegenstand geschrieben haben D. darüber verschiedener Ansicht sind, wie das jest bei uns beiben der Fall ist, keiner über des Andern Schrift gulztig urtheilen und absprechen kann. Jeder halt natürlich das für das rechte, was er gesagt hat.

Die Bemerkung sey mir übrigens hier noch erlaubt, baß tch bamals, als ich, wie jest Gr. 28., 10 Jahre im Dienste ber Wissenschaften verlebt hatte, über Vieles anders dachte als jest; vielleicht benkt und urtheilt Gr. 28. nach 40 Jahren über Manches auch anders, als gegenwärtig. —

<sup>•)</sup> herr B. bat - wie schon oben ermabnt - auch einen Grundrist geschrieben.

Won meinen herren Recensenten erwarte ich im Allges meinen taum gunftigere Beurtheilungen, als die vorliegende; bem fast durchgangig wird berselbe Fall stattsinden, daß der Recensent selbst Schriftsteller ist und über viele Dinge andere Ansichten hat als ich.

Allen aber, und namentlich Grn. B., fep es vergönnt, zu fagen, was fie Luft haben; ich erkläre hiermit, daß ich keinem die Freude verberben, keinem etwas entgegnen werde. Dr. B. mag den zum Krieg aufgehobenen Speer \*) fcwingen, bis er mube wird; ich werde nicht mit ihm streiten. —

Dieses sey meine lette Schrift im Gebiete der Forstwif fenschaft, und ich nehme hiermit als Schriftsteller vom forst lichen Publitum Abschied!

<sup>\*)</sup> Dieß seine eigenen Borte! fiebe Seite 13 ber literarischen Berichte.

## Einige Berbefferungen.

## Seite 32 Beile 6 v. u. fatt impenderabilia, fes : imponderabilia.

- . 34 . 11 v.o. . §. 34, L. §. 38.
- 41 , 5 v. u. , diefen l. diefe.
- . 89 . 7 v. u. ift burch wegguftreichen-
- s 121 . 4 v. o. statt Hadwirthschaft lies: Sadwaldwirthschaft.
- . 129 . 10 v.o. statt 6718,299 lies: 6718,267.
- . 129 . 10 v.o. . 86,436 lies: 86,15 gellige.
- . 130 . 8 v.o. : 126,797 lies: 128,079.
- s 134 s 13 v.u. Bon biefem S. bis zum 196. find bie Paragraphen Bahlen um 10 Rums mern zurück.
- . 446 . 6 v.u. ftatt für fie lies: für ihn.

## Beilage zum Grundriß der Forstwissenschaft.

## Anweisung

## Gebrauch ber nachftebenben Safeln.

## 1) Die Ertragstafeln O.

In f. 223. And diese Tafeln in so weit beschrieben und erläutert, als es in Bejug auf Die Charafterifit ber Standorte nothig war; son einer Anwendung ber Safeln bei ber Ertragebeftimmung felbft

tonnte aber bort noch nicht gesprochen werben.

Bonnte aber bort noch nicht gesprochen werden.

Wenn das hiebsalter in dem abzuschäfenden Reviere von 10 zu
10 Jabren seftgeset ift, z. B. zu 60, 70, 80 Jahren, so hat man beim Gebrauch der vorliegenden Taseln weiter nichts zu thun, als in der Rlasse, zu welcher der Bestand gehört, dei dem angegebenen Alter den Ertrag pro Acker nachzusehen. Wenn man aber wissen will, wie groß der Ertrag zwischen den Jahrzehnten senn würde, z. G. im Alter von 73 oder 77 Jahren, so muß man den auf 3 oder auf 7 Jahre kommenden Inwachs noch zu dem Ertrage sesen, der der 70 steht, und dazu dient die zweite Spalte von jeder Presitätskasse. Benitatellaffe.

Gefent, man wollte von einem jur britten Rlaffe ju rechnenben Buchenbeftande miffen, wie viel beffen volle Ergiebigfeit im 123. Jahre fenn werbe; fo batte man bie hinter bem Jahre 120 in biefer Rlaffe ftebende 10'abrige Differen; namlich 699 mit 3 ju multipliciren und bas Product, namlich 2097 (nach vorheriger Abichneidung einer Stelle) ju bem in der Labelle auf 7881 Rubiffuß angefesten Ertrage au abbiren. Der vollfommene Beffand mare alfo im 129ften Sabre

mit 8091 Aubiffuß pro Acter in Anfat ju bringen. Roch ift ju bemerten, bas nach f. 228. jur V. Klaffe war alle Standorte gerechnet werben, welche einen geringeren Ertrag verfpreden, als die IV. Rlaffe anzeigt, und bag es alfo auch nicht noth, wendig ware, die V. Rlaffe mit Zahlen auszufullen; um aber folche nicht leer zu laffen, und vorzuglich um bestimmte Zumache Differengen von 10 ju 10 Jahren ju erhalten, bat man 3 von der IV. Rlaffe

Uebrigens wird es einem Jeben von felbft einleuchten, bag bie Buwachs Progreffion oft farten Abweichungen unterworfen ift. Go tann i. B. bei einem gang flachgrundigen, in ber Oberfiache aber febr fruchtbaren Boben bie Zuwache Progreffion in ber Jugend nach Rlaffe I. und im bobern Alter nach Rlaffe V. erfolgen. Die Ans wendung biefer Safeln muß baber mit vieler Umficht gefcheben.

## 2) Die Ertragstafel D.

Ans ben in ben vorbergebenden Tafeln angegebenen Differenzen der den in den vorhergehenden Cafeln angegebenen Vinstenzen der Erträge von einem Jahrzehnt zum andern ist zu ersehen, in welchem Alter bei der angenommenen Wachethums. Progression der größte einjährige Zuwachs stattsindet. Dasjenige Alter aber, wo der größte Zuwachs stattsindet, ist nicht das vortheilbastesse zum Abtriebe, sondern dieses tritt erst später ein, und wird gefunden, wenn man die Ertragsmasse durch das Alter des Holzes dividirt; der größte Quotient bezeichnet dann die beste Umtriebezeit, und diese ist dei der vorliegenden Tasel in der ersten Spate angegeben, where die fellen der ersten Spate angegeben, where der fellen der ersten Spate angegeben, where rend die folgenden Spalten ben Ertrag anzeigen, welchen man bei bem in der erften Spalte genannten Alter in jeder Bonitatsklaffe pro Acker zu erwarten hat.

Diefe Kafel ift in allen ben Fallen porzüglich nuglich, wo man

ben Gesammtertrag eines Revieres ungefahr beurtheilen und gutachte

lich angeben will.

Befest, man hatte ein 2500 Meter großes Riefern - Revier, beffen Beftandesaute jur III. Bonitateflaffe geborte, und bei welchem die Beftanbe von ber Beichaffenheit maren, bag man 2 won ber vollen Ertragefähigfeit des Standortes abzuziehen batte; fo fucht man vor-erft ben Ertrag von der III. Rlaffe auf. Diefer ift 102,34 Rubiffuß; biervon 2 ab, bleibt 81,872 Rubiffuß. hiermit die Große des Revieres = 2500, multiplicirt, giebt 204680 Rubiffuß zum jabrlichen Ertrage.

Auf abnliche Art konnen auch die Ertrage bei iben Planterwale

dungen summarisch bestimmt werben.

#### 3) Die Procenttafel 3.

Aus biefer Safel ift ju erfeben, wie viel ber einjahrige Bumachs Aus dieser Lafei ift zu erjegen, wie viet der einigorige guiower Procente von der Holzmaffe beträgt, welche die 8 genannten Holzarten in den verschiedenen Jahrzehnten haben; wobei man die Holzmaffe angenommen hat, welche in der Lafel O angegeben ift.
Auf den Sinfluß, welchen die Zwischennugungen dabei außern, hat man übrigens aus zureichenden Grunden bier keine Ruckscht

nebmen tonnen.

#### 4) Die Binstafeln I. und II.

Die vordere senkrechte Spalte bieser Tafeln giebt die Jahre an, in welchen die Zinsen bezogen oder entbehrt werden, die oberfie maggerechte Spalte aber die angenommenen Procente. Die innern Bacher bestimmen die Werthe der Ginheit nach Binfesiins.

#### Zafel I.

Diese Safel zeigt an, wie die Einheit durch die angenommenen Binfen großer mirb.

Es wachsen zwar eigentlich bei jedem ausgeliehenen Rapital die Zinsen dergestalt mit der Zeit, daß ein Thaler, welcher heute ausgesliehen wird, morgen schon etwas mehr werth ist. Da aber für geswöhnlich die Zinsen eines ausgeliehenen Rapitals erst nach Ablauf des vollen Jahres, also erst im zweiten Jahre, bezogen werden; so kann man auch im ersten Jahre keine Bermehrung des Kapitals in Rechenung bringen. Deshald bleibt in dieser Lasel die Sinheit das ganze Jahr hindurch Sins. Mit dem Ansange des zweiten Jahres kommen aber sogleich die Zinsen dazu, und es wird im zweiten Jahres bie Sinsen dazu, und es wird im zweiten Jahres die Sinsen dazu, und es wird im zweiten Jahres keinsen des Rapitals in 1.03000 und bei 5. Morgent — 1.05000 Einheit bei 3 Procent = 1,03000 und bei 5 Procent = 1,05000.

Sier wird also nicht die Frage beantwortet: wieviel ift Eins nach Berlauf der vorn stehenden Jahre werth? sondern die: wie viel ift Eins in diesem Jahre werth? welcher Werth streng genommen immer nur für den Ansang des vorn genannten Jahres gilt.

Will man nun wissen, wie hoch ein bestimmtes Kapital in einer bestimmten Zeit mit seinen Zinsen anwächs; so braucht man nur vorn

Das Jahr aufzusuchen, welches ber bestimmten Beit entspricht, und bas Kapital mit ber Bahl zu multipliciren, welche hinter bem Jahre

und unter den angenommenen Zinsen steht, white bem Juhre und unter den angenommenen Zinsen steht. Wollte man z. B. wissen, die zu welcher Summe 400 Ehlr. in 30 Jahren bei Zinseszins zu 3 Procent anwachsen; so durfte man nur die unter 3 Procent hinter 30 stehende Zahl mit 400 multiplisciren. Diese Zahl ist 2,35657, und giebt daher mit 400 multiplicirt

eine Gumme von

942,628.

Will man die in diefer Beit eingebrachten Binfen miffen, fo barf man nur bas Grund , Rapital von Diefer Summe abrieben. Dan erhalt im vorliegenden Kalle:

942,628 - 400 = 542,628

#### Rafel II.

Einnahmen, welche fogleich bezogen werben, find ihrem mahren Werthe gleich. Berfauft man i. B. fur 50 Ehlr. holy, und ber Raufer nimmt es fogleich in Empfang, fo ift biefes mit bem wirflischen Werthe von 50 Ehlrn. ju bezahlen. Wenn aber biefes holy erft nach mehreren Jahren in Empfang genommen wird, 1. B. nach 10 Jahren, fo ift es gegenwartig nicht 50 Ehlr., sondern nur eben fo viel werth als ein Rapital, bas mit ben Zinsen binnen 10 Jahren auf 50 Thir. anwächft.

Diefes Rapital findet man mit Sulfe von Safel II., inbem man Die 50 Ehlr. mit ber Bahl multiplicirt, welche hinter bem 10ten Sahre

unter den in Rechnung zu bringenden Zinsen steht. Bei 5 Procent Zinsen ift es also jest 50 × 0,64461 = 32,2305 Ehlr. werth.

Um die Richtigkeit dieser Summe zu erproben, kann man obige Summe mit der auf Tasel I. hinter dem Jahre 10 stehenden Zahl multipliciren. Die Rechnung ist also: 32,2305 × 1,55133 = 50,0001.

Die geringe Differenz von einem Zehntausendtheil gegen 50 ist

badurch entftanden, bag fich bie Zinsvermehrung nicht gang genau in ben Safeln angeben lagt.

1) Die Ertragstafel O.
A. gar Eichen.

| Alter.       | I.         | II.       | Ш.                | IV.       | <b>V.</b> |
|--------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 50           | 3988 1080  | 3253 882  | 2518 685          | 1784 484  | 1249 559  |
| 60           | 5068 1154  | 4135 941  | 3201 7 * 8        | 2268 515  | 1588 360  |
| 70           | 6222 1222  | 5076 997  | 3929 778          | 2783 547  | 1948 583  |
| 80           | 7444 1287  | 6073 1049 | 4702 812          | 3330 575  | 2331 402  |
| 90           | 8731 1341  | 7122 1095 | ` <b>5514</b> 848 | 3905 601  | 2733 421  |
| 100          | 10072 1342 | 8217 1094 | 6362 847          | 4506 600  | 3154 420  |
| 110          | 11414 1282 | 9311 1046 | 7209 809          | 5106 574  | 3574 402  |
| 120          | 12696 1217 | 10357 993 | 8018 769          | 5680 544  | 3976 581  |
| 130          | 13913 1150 | 11350 938 | 8787 726          | 6224 515  | 4357 860  |
| 140          | 15063 1082 | 12288 885 | 9513 684          | 6739 484  | 4717 539  |
| , 150        | 16145 1018 | 13171 831 | 10197 643         | 7223 456  | 5056 519  |
| 160          | 17163 987  | 14002 805 | 10840 623         | 7679 441  | 5375 509  |
| 170          | 18150 956  | 14807 780 | 11463 604         | 8120 428  | 5684 500  |
| 180          | 19106 929  | 15587 757 | 12067 586         | 8548 415  | 5984 290  |
| 190          | 20035 871  | 16344 711 | 12653 652         | 8963 590  | 6274 275  |
| 200          | 20906 785  | 17055 639 | 13204 494         | 9353 350  | 6547 245  |
|              |            | B. Für    | Buchen.           |           |           |
| 20           | 1054 868   | 844 695   | 634 622           | 424 849   | 297 244   |
| 30           | 1922 1028  | 1539 825  | 1156 619          | 773 414   | 541 290   |
| 40           | 2950 1195  | 2362 885  | 1775 663          | 1187 445  | 831 510   |
| 50           | 4053 1188  | 3245 951  | 2438, 714         | 1630 477  | 1141 354  |
| 60           | 5241 1227  | 4196 985  | 3152 788          | 2107 494  | 1475 846  |
| <b>,70</b> . | 6468 1288  | 5179 1032 | 3890 775          | 2601 519  | 1821 363  |
| 80           | 7756 1528  | 6211 1063 | 4665 798          | 3120 533  | 2184 575  |
| 90           | 9084 1338  | 7274 1071 | 5463 805          | 3653 588  | 2557 577  |
| 100          | 10422 1370 | 8345 1097 | 6268 894          | 4191 551  | 2934 385  |
| 110          | 11792 1312 | 9442 1051 | 7092 789          | 4742 528  | 3319 370  |
| 120          | 13104 1160 | 10493 929 | 7881 699          | 5270 468  | 3689 528  |
| 130          | 14264 1053 | 11422 826 | 8580 620          | 5738 414  | 4017 289  |
| 140          | 15297 992  | 12248 794 | 9200 596          | 6152 \$97 | 4306 279  |
| 150          | 16289 954  | 13042 748 | 9796 562          | 6549 376  | 4585 263  |
| 160          | 17223 908  | 13790 721 | 10358 540         | 6925 559  | 4848 251  |

1) Die Ertragstafel @: C. Far Erlen.

| Alter. | I.         | II.       | III.     | iv.      | V.        |
|--------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10     | 1425 1445  | 1120 1133 | 814 825  | 509 525  | 356 361   |
| 15     | 2147       | 1687      | 1227     | 767      | 537       |
| 20     | 2868 1461  | 2253 1148 | 1639 833 | 1024 520 | 717 364   |
| 25     | 3599       | 2827      | 2056     | 1284     | 899       |
| 30     | 4329 1479  | 3401 1161 | 2472 844 | 1544 526 | 1081 368  |
| 35     | 5068       | 3981      | 2894     | 1807     | 1265      |
| 40     | 5808 1497  | 4562 1175 | 3316 858 | 2070 581 | 1449 572  |
| 45     | 6557       | 5150      | 3743     | 2336     | 1635      |
| 50     | 7305 1515  | 5737 1189 | 4169 868 | 2601 537 | 1821 376  |
| 55     | 8063       | 6332      | 4601     | 2870     | 2009      |
| 60     | 8820 2533  | 6926 1203 | 5032 872 | 3138 542 | 2197 3.79 |
| 65     | 9587       | 7528      | 5468     | 3409     | 2386      |
| 70     | 10353 1479 | 8129 1161 | 5904 844 | 3680 526 | 2576 368  |
| 80     | 11832 1248 | 9290 990  | 6748 752 | 4206 474 | 1944 332  |
| 90     | 13080 935  | 10280 735 | 7480 535 | 4680 335 | 3276 234  |
| 100    | 14015 743  | 11015 584 | 8015 425 | 5015 266 | 3510 187  |
|        |            | D. Für    | Birten.  |          |           |
| 10     | 1068 1068  | 839 840   | 611 610  | 382 389  | 267 268   |
| 15     | 1602       | 1259      | 916      | 573      | 401       |
| 20_    | 2136 1068  | 1679 859, | 1221 611 | 764 589  | 535 267   |
| 25     | 2670       | 2098      | 1527     | 955      | 668       |
| 30     | 3204 1068  | 2518 839  | 1832 611 | 1146 382 | 802 268   |
| 35     | 3738       | 2938      | 2137     | 1337     | 936       |
| 40_    | 4272 1068  | 3357 840  | 2443 610 | 1528 389 | 1070 267  |
| 45     | 4806       | 3777      | 2748     | 1719     | 1203      |
| 50     | 5340 1067  | 4197 837  |          | 1910 378 | 1337 265  |
| 55     | 5874       | 4616 e    |          | 2101     | 1471      |
| 60     | 6407 1008  | 5034 799  | 3661 576 | 2288 360 | 1602 252  |
| 70     | 7415 910   | 5826 715  |          | 2648 325 | 1854 227  |
| 80 -   | 8325 818   | 6541 648  |          | 2973 293 | 2081 208  |
| 90     | 9143 718   | 7184 564  |          | 3266 256 | 2286 179  |
| 100    | 9861 516   | 7748 408  | 5635 995 | 3522 284 | 2465 119  |

1) Die Ertragetafel Q. E. gar Fichten.

| Alter.    | I.         | II.            | Ш          | IV.      | V.        |
|-----------|------------|----------------|------------|----------|-----------|
| 20        | 2006 2841  | 1583 1453      | 1160 1065  | 737 677  | 516 474   |
| 30        | 3847 9073  | 3036 1654      | 2225 1195  | 1414 756 | 990 529   |
| 40        | 5920 2226  | 4670 1758      | 3420 1290  | 2170 822 | 1519 575  |
| 50        | 8146 2135  | 6428 1685      | 4710 1285  | 2992 785 | 2094 550  |
| 60        | 10281 2051 | 8113 1603      | 5945 1175  | 3777 747 | 2644 525  |
| 70        | 12312 1911 | 9716 1508      | 7120 1105  | 4524 703 | 3167 491  |
| 80        | 14223 1824 | 11224 1489     | 8225 1055  | 5226 670 | 3658 469  |
| 90        | 16047 1746 | 12663 1378     | 9280 1010  | 5896 642 | 4127 450  |
| 100       | 17793 1764 | 14041 1892     | 10290 1020 | 6538 648 | 4577 453  |
| 110       | 19557 1765 | 15433 1 8 9 3  | 11310 2020 | 7186 648 | 5030 454  |
| 120       | 21322 1718 | 16826 1361     | 12330 1005 | 7834 648 | 5484 455  |
| 130       | 23040 1480 | 18187 1168     | 13335 845  | 8482 528 | 5937 370  |
| 140       | 24520 978  | 19350 771      | 14180 865  | 9010 358 | 6307 252  |
|           |            | F. Für         | Riefern.   |          |           |
| 20        | 2664 1730  | 2111 1370      |            | 1005 651 | 703 456   |
| 25        | 3511       | 2782           | 2053       | 1325     | 927       |
| 30        | 4394 2903  | 3481 1509      | 2569 1114  | 1656 720 | 1159 504  |
| 35        | 5332       | 4225           | 3118       | 2012     | 1408      |
| 40        | 6297 1993  | 4990 1579      | 3683 1166  | 2376 762 | 1663 527  |
| 45        | 7284       | <u>5772 - </u> | 4261       | 2749     | 1924      |
| 50        | 8290 1993  | 6569 1580      | 4849 1165  | 3128 752 | 2190 526  |
| 55        | 9295       | 7366           | 5437       | 3507     | 2455      |
| 60        | 10283 1902 | 8149 1507      | 6014 1113  | 3880 728 | 2716 503  |
| 65        | 11245      | 8911           | 6577       | 4244     | 2971      |
| 70        | 12185 1819 | 9656 1436      | 7127 1060  | 4598 684 | 3219 478  |
| <u>75</u> | 13102      | 10383          | 7663       | 4944     | 3461      |
| 80        | 13997 1722 | 11092 1364     | 8187 1007  | 5282 649 | 3697 455  |
| 90        | 15719 1631 | 12456 2293     | 9194 954   | 5931 616 | 4152 431  |
| 100       | 17350 1513 | 13749 1199     | 10148 885  | 6547 571 | 4583 400  |
| 110       | 18863 2869 | 14948 1077     | 11033 795  | 7118 518 | 4983 8 59 |
| 120       | 20222 1190 | 16025 943      | 11828 696  | 7631 449 | 5342 814  |
| 130       | 21412 2020 | 16968 868      | 12524 696  | 8080 384 | 5656 269  |
| 140       | 22432      | 17776          | 13120      | 8464     | 5925      |

1) Die Ertragstafel . G. Far Lannen.

| Alter. | I.         | II.        | III.        | IV.              | v.        |
|--------|------------|------------|-------------|------------------|-----------|
| 20     | 1400 1656  | 1110 1297  | 820 959     | 530 620          | 371 434   |
| 30     | 3036 1631  | 2407 1894  | 1779 955    | 1150 618         | 805 435   |
| 40     | 4667 1903  | 3701 1509  | 2734 1116   | 1768 722         | 1238 505  |
| 50     | 6570 3175  | 5210 1725  | 3850 1974   | 2490 824         | 1743 577  |
| 60     | 8745 2401  | 6935 1904  | 5124 1407   | 3314 910         | 2320 637  |
| 70     | 11146 2356 | 8839 1868  | 6531 1381   | 4224 893         | 2957 625  |
| 80     | 13502 2266 | 10707 1797 | 7912 1327   | 5117 858         | 3582 600  |
| 90     | 15768 4089 | 12504 1616 | 9239 1195   | 5975 772         | 4182 541  |
| 100    | 17807 1993 | 14120 1581 | 10434 1 168 | 6747 756         | 4723 529  |
| 110    | 19800 1949 | 15701 1545 | 11602 1142  | 7503 738         | 5252 517  |
| 120    | 21749 1812 | 17246 1438 | 12744 1062  | 8241 688         | 5769 481  |
| 130    | 23561 1681 | 18684 1295 | 13806 956   | 8929 617         | 6250 45 2 |
| 140    | 25192 1450 | 19977 1150 | 14762 850   | 9546 550         | 6682 385  |
|        |            | H. Für     | Lerchen.    |                  | ·         |
| 20     | 2874 1897  | 2325 1534  | 1775 1171   | 1226 808         | 858 566   |
| 25     | 3800       | 3073       | 2346        | 1620             | 1134      |
| 30     | 4771 1992  | 3859 1611  | 2946 1231   | 2034 849         | 1424 594  |
| 35     | 5762       | 4660       | 3559        | 2457             | 1720      |
| 40     | 6763 1944  | 5470 1572  | 4177 1200   | 2883 829         | 2018 580  |
| 45     | 7745       | 6264       | 4783        | 3302             | 2311      |
| 50     | 8707 1872  | 7042 1514  | 5377 1156   | 3712 798         | 2598 559  |
| 55     | 9652       | 7807       | 5961        | <b>411</b> 6     | 2881      |
| 60     | 10579 1789 | 8556 1447  | 6533 1105   | 4510 763         | 3157 584  |
| 65     | 11486      | 9289       | 7093        | 4896             | 3427      |
| 70     | 12368 1697 | 10003 1573 | 7638 1048   | 5273 724         | 3691 507  |
| 80     | 14065 1597 | 11376 1291 | 8686 986    | 5997 680         | 4198 476  |
| 90     | 15662 1488 | 12667 1204 | 9672 919    | 6677 636         | 4674 444  |
| 100    | 17150 1369 | 13871 1107 | 10591 846   | 7312 583         | 5118 408  |
| 110    | 18519 1242 | 14978 2004 | 11437 766   | 78 <b>95</b> 550 | 5526 871  |
| 120    | 19761 983  | 15982 777  | 12203 679   | 8425 365         | 5897.256  |
| 130    | 20744 687  | 16759 574  | 12775 460   | 8790 347         | 6153 248  |
| 140    | 21431 618  | 17333 484  | 13235 860   | 9137 216         | 6396 252  |

# 2) Die Ertragstafel Di

| Holzart. | Alter, | ī.      | n.      | III.    | IV.     | V.    |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Eichen.  | 150    | 107.68  | 87.81   | 67.98   | 48. 15  | 33.7  |
| Buchen   | 130    | 109.78  | 87.87   |         |         |       |
| Erlen    | 70     | 147.90  | 116. 18 | 84, 54  | 52. 57  | 36. в |
| Birken   | 60     | 106.78  | 83.90   | 61.02   | 38. 1 5 | 26. 7 |
| Fichten  | 100    | 177.95  | 140.41  | 102.90. | 65. se  | 45. 7 |
| Riefern  | 80     | 174.96  | 138.65  | 102.84  | 66. os  | 46. 2 |
| Tannen ' | 120    | 181. 24 | 143.78  | 106. 20 | 68. 67  | 48. 0 |
| Lerchen  | 65.    | 176.79  | 142.91  | 109.12  | 75. 30  | 52. 7 |

# 3) Die Procenttafel d.

| Miter. | Giden. | Buchen. | Erlen.  | Birten. | Ficten.           | Riefern. | Cannen. | Lerden, |
|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------|----------|---------|---------|
| 10     |        |         | 10. 126 | 10. 000 |                   |          |         |         |
| 20     | 6. 761 | 8. 255  | 5. 094  | 4. 989  | 9. 177            | 6, 494   | 11. 690 | 6. 601  |
| 30     | 4. 455 | 5. 349  |         | 3. 855  | 5. 889            | 4. 331   | 5. 872  | 4. 175  |
| 40     | 3. 860 | 3. 789  |         | 2: 500  | 3. 760            | 3. 165   | 4. 678  | 2.874   |
| 50     | 2.708  | 2. 931  | 2. 074  | 1. 998  | 2, 691            | 2, 404   | 3. 511  | 2, 150  |
| 60     | 2, 277 | 2. 341  | 1. 738  | 1. 578  | 1. 979            | 1.850    | 2. 746  | 1, 691  |
| 70     | 1.964  | 1. 991  | 1. 429  | 1. 427  | 1. 552            | 1. 487   | 2. 114  | 1. 872  |
| 80     | 1.729  | 1.712   | 1. 055  | 0. 983  | 1. 282            | 1. 230   | 1.678   | 1. 155  |
| -      |        | 1. 473  |         | 0. 785  | 1. 088            | 1. 038   | 1. 293  | 0.950   |
| 100    |        | 1. 515  |         | 0. 698  | 0. 991            | 0. 872   | 1. 119  | 0. 798  |
| 110    |        | 1. 113  |         |         | 0. 902            | 0. 720   | 0. 984  | 0.671   |
| 120    |        | 0. 885  |         |         | 0. 806            | 0. 588   | 0. 833  | 0. 497  |
|        |        | 0. 724  |         |         | 0. 642            | 0. 476   | 0.692   | 0.351   |
|        |        | 0. 648  |         |         | 0. <sub>399</sub> | 0. 878   | 0. 576  | 0. 288  |
|        |        | 0. 578  |         |         |                   |          | .,      |         |
|        |        | 0. 524  |         |         |                   |          |         |         |
|        | 0. 527 |         |         |         |                   |          |         |         |
|        | 0. 486 |         |         |         |                   |          |         |         |
|        | 0. 435 |         |         |         |                   |          | ŕ       |         |
| 200    | 0. 576 |         | f       | *       |                   |          |         |         |

#### 4) Die Zinstafeln.

#### Lafel I. für steigende Capitale.

| Jahre. | Za<br>3 Procent. | 3u<br>Si Procent. | Bu<br>4 Procent. | Bu<br>43 Procent. | Bu<br>5 Procent. |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1      | 1. 00000         | 1. 00000          | 1.00000          | 1.00000.          | 1. 00000         |
| , 2    | 1. 03000         | 1. 03500          | 1. 04000         | 1.04500           | 1.05000          |
| 3      | 1. 06090         | 1. 07188          | 1. 08160         | 1.09202           | 1. 10250         |
| 4      | 1. 09875         | 1. 10872          | 1. 22486         | 1. 14117          | 1. 16762         |
| 5      | 1. 12651         | 1. 14752.         | 1. 16986         | 1. 19252          | 1. 21551         |
| 6      | 1. 16927         | 1. 18769          | 1. 21665         | 1. 24618          | 1. 27628         |
| 7      | 1. 19405         | 1. 22926          | 1. 26532         | 1. 50226          | 1. 54010         |
| 8      | 1. 22987         | 1. 27228          | 1. 51595         | 1. 56086          | 1.40710          |
| 9      | 1. 26677         | 1. 31681          | 1. 36857         | 1. 42210          | 1. 47746         |
| 10     | 1. 30477         | 1. 36290          | 1. 42351         | 1. 48610          | 1.65185          |
| 11     | 1. 54899         | 1. 41060          | 1. 48024         | 1. 55297          | 1. 62889         |
| 12     | 1. 38425         | 1. 45997          | 1. 53945         | 1. 62285          | 1.71084          |
| 13     | 1. 42576         | 1. 51107          | 1. 60105         | 1.69588           | 1.79586          |
| 14     | 1. 46855         | 1. 56896          | 1.66507          | 1. 77880          | 1. 88565         |
| 15     | 1. 61859         | 1. 61869          | 1. 73168         | 1.85194           | 1. 97995         |
| 16     | 1. 55797         | 1. 67555          | 1. 80094         | 1. 93528          | 2.07893          |
| 17     | 1.60471          | 1. 78899          | 1.87298          | 2. 02257          | 2. 18287         |
| 18     | 1.65285          | 1. 79468          | 1. 94790         | 2. 11538          | 2 29202          |
| 19     | 1.70243          | 1.85749           | 2. 02582         | 2. 20848          | 2.4066           |
| 20     | 1. 75851         | 1. 92250          | 2. 10685         | 2. 30786          | 2. 52695         |
| 21     | 1. 80611         | 1. 98979          | 2. 19112         | 2. 41171          | 2.65550          |
| 22     | 1. 86029         | 2. 05948          | 2. 27877         | 2. 52024          | 2.78596          |
| 23     | 1.91610          | 2. 13151          | 2. 36992         | 2. 63365          | 2. 92526         |
| 24     | 1. 97859         | 2. 20611.         | 2. 46472         | 2. 75217          | 3. 07152         |
| 25     | 2. 03279         | 2. 28555          | 2. 56550         | 2. 87601          | 3. 22510         |
| 26     | 2. 09578         | 2. 56324          | 2.66584          | 3. 00545          | 3. 38635         |
| 27     | 2. 15659         | 2. 44596          | 2. 77247         | 3. 14068          | 3. 55567         |
| 28     | 2. 22129         | 2. 53157          | 2. 88387         | 3. 28201          | 3. 75346         |
| 29     | 2. 28795         | 2, 62017          | 2. 99870         | 3. 42970          | 3.92015          |
| 30     | 2. \$5657        | 2. 71188          | 3. 11865         | 3, 58404          | 4. 11614         |

Die Zinstafel L. für steigenbe Capitale.

| Jahre.     | Zu<br>3 Procent. | Zu<br>Sž Procent. | Zu<br>4 Procent. | Zu<br>4± Procent. | Zu<br>5 Procent. |
|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 31         | 2.42726          | 2.80679           | 34340            | 3.74532           | 4.32194          |
| 32         | 2.50008          | 2.90503           | 3.37313          | 3.91386           | 4.53804          |
| 33         | 2.57508          | 3.00671           | 3.50806          | 4.08998           | 4.76494          |
| 34         | 2.65234          | 3.11194           | 3.64838          | 4.27408           | 5.00319          |
| 35         | 2.73191          | 3.22086           | 3.79438          | 4.46636           | 5.25335          |
| 36         | 2.81386          | 3.33559           | 3.94609          | 4.66785           | 5.51602          |
| 37         | 2.89828          | 3.45027           | 4.10895          | 4.87738           | 5.79182          |
| 38         | 2.98523          | 3.57105           | 4.26809          | 5.09686           | 6,08141          |
| 39         | 3.07478          | 3,69601           | 4.43881          | 5.32622           | 6.38548          |
| 40         | 3.16703          | 3,82587           | 4.61637          | 5.56890           | 6.70475          |
| 41         | 3,26204          | 3.95926           | 4.80109          | 5.81636           | 7.03999          |
| 42         | 3.55990          | 4.09783           | 4.99306          | 6.07810           | 7.39199          |
| 43         | 3.46070          | 4.24126           | 5.19278          | 6.55162           | 7.76159          |
| 44         | 3.56452          | 4.38970           | 5.40050          | 6.63744           | 8.14967          |
| 45         | 3.67145          | 4.54334           | 5.61652          | 6.93612           | 8.55715          |
| 46         | 3.78160          | 4.70236           | 5.84118          | 7.24825           | 8.98501          |
| 47         | 3.89504          | 4.86694           | 6.07482          | 7.57442           | 9.43426          |
| 48         | 4.01189          | 5.03728           | 6.51782          | 7.91527           | 9.90597          |
| 49         | 4.13225          | 5.21359           | 6.57053          | 8.27146           | 10,40127         |
| 50         | 4.25622          | 5.89606           | 6.83335          | 8.64367           | 10.92155         |
| 51         | 4.38391          | 5.58495           | 7.10668          | 9.03264           | 11,46740         |
| 52         | 4.51548          | 5.78040           | 7.59095          | 9.43910           | 12.04077         |
| 53         | 4.65089          | 5.98271           | 7.68659          | 9.86586           | 12.64281         |
| 54         | 4.79041          | 6.19211           | 7.99406          | 10.30774          | 13.27495         |
| 55         | 4.93412          | 6.40883           | 8.51381          | 10.77159          | 13.95870         |
| <b>5</b> 6 | 5.08215          | 6.63314           | 8.64637          | 11.95631          | 14.65568         |
| 57         | 5.93461          | 6.86550           | 8.99222          | 11.76284          | 15.56741         |
| 58         | 5.39165          | 7.10559           | 9.35191          | 12.29217          | 16.15578         |
| 59         | 5.55340          | 7.35428           | 9.78599          | 12.84532          | 16.94257         |
| 60         | 5.72000          | 7.61168           | 10.11593         | 13.42386          | 17.78970         |

Die Zinstafel I.

#### für steigende Capitale.

| Jahre. | Zu<br>3 Procent. | Zu<br>31 Procent. | Zu<br>4 Procent. | Bu<br>41 Procent. | Bu<br>5 Procent. |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 61     | 5.89160          | 7.878             | 10.51963         | 14.02741          | 18.67919         |
| 62     | 6.06855          | 8.15589           | 10.94041         | 14.65864          | 19.61515         |
| 63     | 6.25040          | 8.43921           | 11.37803         | 15.31818          | 20.59880         |
| 64     | 6.45791          | 8.73458           | 11.88315         | 16.00760          | 21.62349         |
| 65     | 6.63105          | 9.04029           | 12.30648         | 16.72794          | 22.70467         |
| 66     | 6.82998          | 9.35670           | 12.79874         | 17.48070          | 23.83990         |
| 67     | 7.03488          | 9.68419           | 13.31068         | 18.26753          | 25,03190         |
| 68     | 7.24598          | 10,02515          | 13.84311         | 19.08956          | 26,28349         |
| 69     | 7.46551          | 10.37394          | 14.39684         | 19.94839          | 27.59766         |
| 70     | 7.68721          | 10.73703          | 14.97271         | 20.84606          | 28.977,55        |
| 71     | 7.91782          | 11.11283          | 15.57169         | 21.78414          | 30.42643         |
| 72     | 8.15536          | 11.50177          | 16.19448         | 22.76442          | 31.94775         |
| 73     | 8.40002          | 11.90434          | 16.84226         | 23.78882          | 33.54513         |
| 74     | 8.65202          | 12.32099          | 17.52595         | 24.85959          | 35.22259         |
| 75     | 8,91158          | 12.75222          | 18.21659         | 25.97799          | 36.98361         |
| 76     | 9.17893          | 13.19855          | 18.94525         | 27.14700          | 38.83269         |
| 77     | 9.45429          | 13.66050          | 19.70306         | 28.36861          | 40.77439         |
| 78     | 9.73792          | 14.13869          | 20.49119         | 29.64520          | 42.81304         |
| 79     | 10.03006         | 14.63347          | 21.51085         | 30.97923          | 44.95369         |
| 80     | 10.33096         | 15.14564          | 22.16327         | 32.37330          | 47.20137         |
| 81     | 10.64089         | 15.67574          | 23.04980         | 33.85010          | 49.56144         |
| 82     | 10.96014         | 16.22439          | 23.97179         | 35.35245          | 52,03951         |
| . 83   | 11.28898         | 16.79224          | 24.93066         | 36.94351          | 54.64149         |
| 84     | 11.62759         | 17.37997          | 25.92789         | 38.60576          | 57.37856         |
| 85     | 11.97642         | 17.98897          | 26.96500         | 40.34302          | 60.24224         |
| 86     | 12.33571         | 18.61786          | 28.04560         | 42.15846          | 63.25455         |
| 87     | 12.70578         | 19.26948          | 29.36535         | 44.05559          | 66.41707         |
| 88     | 13.08698         | 19.94592          | 30.35196         | 46.08809          | 69.73792         |
| 89     | 13.47956         | 20.64195          | 31.54524         | 48.10980          | 73.22482         |
| 90     | 13.88895         | 21.36448          | 32.80705         | 50.27474          | .76.88606        |

Die Zinstafel I.

### für steigenbe Capitale.

| Jahre. | Zu<br>3 Procent. | Zu<br>31 Procent.   | Bu 3u 4 Procent. | Bu<br>43 Procent. | Su<br>5 Procent. |
|--------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 91     | 14. 30047        | 22. 11818           |                  | 52.58711          | 80. 73056        |
| 92     | 14. 72948        | 22. 88610           | 35.48411         | 54.90147          | 84, 76688        |
| 93     | 15. 17187        | 23. 68712           | 36.90347         | 57.37185          | 89. 00525        |
| 94     | 15. 62651        | 24. 51616           | 38.37961         | 59.95556          | 93. 45549        |
| 95     | 16. 09550        | 25. 37425           | 39.91479         | 62.65148          | 98. 12826        |
| 96     | 16. 67816        | 26. 26253           | 41.51139         | 65.47079          | 103. 05468       |
| 97     | 17. 07551        | 27. 18151           | 43.17184         | 68.41698          | 108. 18641       |
| 98     | 17. 58777        | 28. 15986           | 44.89871         | 71.49574          | 113. 59575       |
| 99     | 18, 11840        | 29. 11761           | 46.69466         |                   | 119. 27552       |
| 100    | 18. 65887        | 30. 18668           | 48.56245         | 78.07514          | 125. 25929       |
| 101    | 19. 21868        | 31. 19141           | 50.50495         | 81.58852          | 131. 50126       |
| 102    | 19. 79519        | 32. 28511           | 52.52615         | 85.26000          | 138. 07658       |
| 103    | 20. 38905        | 33. 41502           | 54.69615         | 89.09670          | 144. 98014       |
| 104    | 21. 00072        | 34. 58247           | 56.81120         | 93.10605          | 152. 22914       |
| 105    | 21. 63074        | 35. 79286           | 59.08365         | 97.29585          | 159. 84060       |
| 106    | 22. 27966        | 37. 04561           | 61.44699         | 101.67414         | 167.85265        |
| 107    | 22. 94805        | 38. 34220           | 63.90487         | 106.24947         | 176. 22426       |
| 108    | 23. 65649        | 39. 68418           | 66,46107         | 111.05070         | 185. 05548       |
| 109    | 24. 34559        | 41. 07313           | 69.11951         | 116.02708         | 194. 28725       |
| 110    | 25. 07596        | 42. 61069           | 71.88429         | 121.24830         | 204. 00161       |
| 120    | <b>33.</b> 69999 | 59. 96555           | 106.40651        | 188.29490         | 332, 29718       |
| 130    | 45. 28997        | 84. 58729           | 157.50788        | 292,41625         | 541. 27700       |
| 140    |                  | 119. 51875          | 233.14985        | 454.11346         | 881. 68518       |
| 150    |                  | 168. 52085          | 345.11796        |                   | 1436. 16904      |
| 160    |                  | 237. 41908          |                  | 1095,19179        | 2339. 56805      |
| 170    |                  | 3 <b>34</b> . 90306 |                  | 1700.79940        | 3810. 58405      |
| 180    | 198. 54695       |                     | 1119.85472       |                   | 6207. 03985      |
| 190    |                  |                     |                  |                   | 10110. 61386     |
| 200    |                  |                     |                  |                   | 16469. 12459     |
| 210    | 481. 92556       | 1325.96819          | 3630.51151       | 9692.46919        | 26826. 46855     |

#### Die Zinstafel II.

### für finkende Capitale.

| Jahre. | Bu<br>3 Procent. | Bu<br>Si Procent. | Bu.<br>4 Procent. | Bu<br>41 Procent, | 5 Procent. |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1      | 1.00000          | 1.00000           | 1.00000           | 1.00000           | 1.00000    |
| 2      | 0.97087          | 0.96618           | 0.96154           | 0.95694           | 0.95258    |
| _3     | 0.94260          | 0.98851           | 0.92456           | 0.91578           | 0.90708    |
| 4      | 0.91514          | 0.90194           | 0.88900           | 0.87630           | 0.86584    |
| _ 5    | 0.88849          | 0.87144           | 0.85480           | 0.85856           | 0.82270    |
| 6      | 0.86261          | 0.84197           | 0.82193           | 0.80245           | 0.78358    |
| 7      | 0.83748          | 0.81550           | 0.79031           | 0.76790           | 0.74622    |
| _8_    | 0.81309          | 0.78599           | 0.75992           | 0.73488           | 0.71068    |
| 9      | 0.78941          | 0.75941           | 0.73069           | 0.79319           | 0.67684    |
| 10     | 0.76642          | 0.73573           | 0.70259           | 0.67290           | 0.64461    |
| 11     | 0.74409          | 0.70892           | 0 67556           | 0.64593           | 0.61591    |
| 12     | 0.72242          | 0.68495           | 0.64958           | 0.61620           | 0-58468    |
| 13     | 0.70138          | 0.66178           | 0.62460           | 0.58966           | 0.55684    |
| 14     | 0.68095          | 0.63940           | 0.60057           | 0.56427           | 0.58088    |
| 15     | 0.66112          | 0.61778           | 0-57747           | 0.53997           | 0.50507    |
| 16     | 0.64186          | 0.59689           | 0.55526           | 0.51672           | 0.48108    |
| 17     | 0.62517          | 0.57671           | 0.58891           | 0.49447           | 0.45811    |
| 18     | 0.60502          | 0.55720           | 0.52337           | 0.47518           | 0.48680    |
| 19     | 0.58759          | 0.53836           | 0.49365           | 0.45280           | 0.41558    |
| 20     | 0.57089          | 0.52016           | 0.47464           | 0.43380           | 0.89578    |
| 21     | 0.55368          | 0.50257           | 0.45639           | 0.41464           | 0.57689    |
| 22     | 0.53755          | 0.48657           | 0.43883           | 0.59679           | 0.86894    |
| 23     | 0.52189          | 0.46915           | 0.42196           | 0.37970           | 0.34185    |
| 24     | 0.50669          | 0.45329           | 0.40578           | 0.56555           | 0.88557    |
| 25     | 0.49195          | 0.43796           | 0.59012           | 0.54770           | 0.51007    |
| 26     | 0.47761          | 0.42515           | 0.37512           | 0.53278           | 0.29550    |
| 27     | 0.46369          | 0.40884           | 0.56069           | 0.31840           | 0.28124    |
| 28     | 0.45019          | 0.59501           | 0.54682           | 0.30469           | 0.26785    |
| 29     | 0.45708          | 0.58165           | 0.88848           | 0.29157           | 0.95509    |
| 30     | 0.42455          | 0.56875           | 0.52065           | 0.47901           | 0.14195    |

### Die Zinstafel II.

#### für finkende Capitale.

| Jahre.      | Bu<br>3 Procent. | Bu<br>31 Procent. | Bu<br>4 Procent. | Zu<br>4½ Procent. | Zu<br>5 Procent. |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 31          | 0.41199          | 0.35628           | 0.30832          | 0.26700           | 0.23138          |
| 32          | 0-39999          | 0.34423           | 0.29646          | 0.25550           | 0.22036          |
| 33          | 0.58854          | 0.33259           | 0.28506          | 0.24450           | 0.20987          |
| 34          | 0.37703          | 0.32134           | 0.2740           | 0.23397           | 0.19987          |
| 35          | 0.36604          | 0.31048           | 0.26355          | 0.22390           | 0.19085          |
| <b>3</b> 6  | 0.85538          | 0.29998           | 0.25342          | 0.21425           | 0.18129          |
| 37          | 0.54508          | 0.28983           | 0.24867          | 0.20508           | 0.17866          |
| <b>3</b> 8. | 0.33498          | 0.28003           | 0.25450          | 0.19620           | 0.16444          |
| <b>3</b> 9  | 0.52523          | 0.27056           | 0.22529          | 0.18775           | 0.15661          |
| 40          | 0.31575          | 0.26141           | 0.21662          | 0.17967           | 0.14915          |
| 41          | 0.30656          | 0.25257           | 0.20829          | 0.17193.          | 0.14205          |
| 42          | 0.29763          | 0.24408           | 0.20028          | 0.16453           | 0.18598          |
| 43          | 0.28896          | 0.23578           | 0.19257          | 0.15744           | 0.12884          |
| 44          | 0.28054          | 0.92781           | 0.18517          | 0.15066           | 0.12270          |
| 45          | 0.27257          | 0.22010           | 0.17805          | 0.14417           | 0.16686          |
| 46          | 0.26444          | 0.21266           | 0.17120          | 0.13796           | 0.11150          |
| 47          | 0.25674          | 0.20547           | 0.16461          | 0.15202           | 0.10600          |
| 48          | 0.24926          | 0.19852           | 0.15828          | 0.12654           | 0.10095          |
| 49          | 0.24200          | 0 19181           | 0.15219          | 0.12090           | 0.09614          |
| 50          | 0.93495          | 0.18532           | 0.14634          | 0.11569           | 0.09156          |
| 51          | 0.22811          | 0.17905           | 0.14071          | 0.11071           | 0.08720          |
| 52          | 0.22146          | 0.17500           | 0.18580          | 0.10594           | 0.08305          |
| 53          | 0.21501          | 0.16716           | 0.15010          | 0.10158           | 0.07910          |
| 54          | 0.20875          | 0.16150           | 0.12509          | 0.09701           | 0.07555          |
| _55         | 0.20267          | 0.15603           | 0.12028          | 0.09284           | 0.07174          |
| 56          | 0.19677          | 0.15076           | 0.11566          | 0.08884           | 0.06835          |
| 57          | 0.19104          | 0.14566           | 0.11121          | 0.08501           | 0.06507          |
| 78          | 0.18547          | 0.14075           | 0.10693          | 0.08185           | 0.06197          |
| 59          | 0.18007          | 0.13598           | 0.10282          | 0.07785           | 0.05908          |
| 60          | 0.17485          | 0.15158           | 0.09886          | 0.07460           | 0.05621          |

Die Zinstafel II,

| für | sintende | Capitale. |
|-----|----------|-----------|
|     |          |           |

| Jahre.  | Zu<br>3. Procent. | Bu<br>3½ Procent. | Zu<br>4 Procent. | Ju<br>4½ Procent. | 3u<br>5 Procent. |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 61      | 0.16973           | 0.12693           | 0.09506          | 0.07129           | 0.05354          |
| 62      | 0.16479           | 0.12264           | 0.09140          | 0.06822           | 0.05099          |
| 63      | 0.15999           | 0.11849           | 0.08789          | 0.06528           | Q.04856 ·        |
| 64      | 0.15588           | 0.11449           | 0.08451          | 0.06247           | 0.04625          |
| 65      | 0.15081           | 0.11062           | 0.08126          | 0.05,978          | 0.04404          |
| 66      | Q 14641           | 0.10688           | 0.07815          | 0.05721           | 0.04195          |
| 67      | 0.14215           | 0.10326           | 0.07513          | 0.05474           | 0.03995          |
| 68      | O 13801           | 0.09977           | 0.07224          | 0.05259           | 0.03806          |
| 69      | 0.13399           | 0.09640           | 0.06946          | 0.05013 .         | 0.03623          |
| 70      | 0.13009           | 0.09314           | 0.06679          | 0.04797           | 0.03451          |
| 71      | 0.12630           | 0.08999           | 0.06422          | 0.04590           | 0.03987          |
| 72      | 0.12262           | 0.08694           | 0.06175          | 0.04393           | 0.03130          |
| 73_     | 0.11906           | 0.08400           | 0.05937          | 0.04204           | 0.02981          |
| 74      | 0.11558           | 0.08116           | 0.05709          | 0.04023           | 0.02839          |
| 75      | 0.11221           | 0.07842           | 0.05489          | 0.03849           | 0.02704          |
| 76      | 0.10895           | 0.07577           | 0.05278          | 0.03684           | 0.02575          |
| 77      | 0.10677           | 0.07320           | 0.05075          | 0.03525           | 0.02453          |
| . 78    | 0.10269           | 0.07073           | 0.04880          | 0.03375           | 0.02336          |
| 79      | 0.09970           | Q.06834           | 0.04692          | 0.03228           | 0.02225          |
| 80_     | 0.09680           | 0.06603           | 0.04512          | 0.03089           | 0.02119          |
| 81      | 0-94398           | 0.06379           | 0.04338          | 0.02956           | 0.02018          |
| <b></b> | 0.09124           | 0.06164           | 0.04172          | 0.02829           | 0.01922          |
| 83_     | 0.08858           | 0.05955           | 0.04011          | 0.02707           | 0.01830          |
| 84_     | 0.08600           | 0.05754           | 0.03857          | 0.02590           | 0.01743          |
| 85      | 0.08850           | 0.05559           | 0.03709          | 0.02479           | 0.01660          |
| 86`     | 0.08107           | 0.05371           | 0.03566          | 0.02372           | 0.01581          |
| 87      | 0.07870           | 0.05190           | 0.03429          | 0.02270           | 0.01506          |
| 88      | 0.07641           | 0.05014           | 0.03297          | 0.02172           | 0.01434          |
| 89      | 0.07419           | 0.04844           | 0.03170          | 0.02079           | 0.01366          |
| 90      | 0.07203           | 0.04681           | 0.03048          | 0.01989           | 0.01301          |

# Die Binstafel II. für fintenbe Capitale.

| Jahre. | Bu<br>3 Procent. | Bu<br>8½ Procent. | 3u<br>4 Procent. | Bu<br>43 Procent. | 3u<br>5 Procent. |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 91     | 0.06995          | 0.04522           | 0.08951          | 0.01908           | 0.01239          |
| 92     | 0.06789          | 0.04369           | 0.02818          | 0.01821           | 0.01180          |
| 93     | 0.06591          | 0.04822           | 0.02710          | 0.01745           | 0.01124          |
| 94     | 0.06899          | 0.04079           | 0.02606          | 0.01668           | 0.01070          |
| 95     | 0.06215          | 0.03941           | 0.02505          | 0.01596           | 0.01019          |
| 96     | 0.06082          | 0.03808           | 0.02409          | 0.01627           | 0.00971          |
| 97     | 0.05856          | 0.08679.          | 0.02316          | 0.01462           | 0.00984          |
| 98     | 0.05686          | 0.03555           | 0.02227          | 0.01399           | 0.00880          |
| 99     | 0.05520          | 0.03434           | 0.08142          | 0.01358           | 0.00888          |
| 100    | 0.05859          | 0.05518           | 0.02069          | 0.01281           | 0.00798          |
| 101    | 0.05205          | 0.0320            | 0.01980          | 0.01226           | 0.00760          |
| 102    | 0.05068          | 0.03098           | 0.01904          | 0.01178           | 0.00724          |
| 103    | 0.04905          | 0.02993           | 0.01851          | 0.01199           | 0.00690          |
| 104    | 0.04762          | 0.08898           | 0.01760          | 0.01074           | 0.00657          |
| 105    | 0.04623          | 0.02794           | 0.01698          | 0.01028           | 0.00626          |
| 106    | 0.04488          | 0.02699.          | 0.01627          | 0.00984           | 0.00596          |
| 107    | 0.04358          | 0.02608           | 0.01565          | 0.00941           | 0.00567          |
| 108    | 0.04231          | 0.02520           | 0.02505          | .0.00901          | 0.00540          |
| 109    | 0.04108          | 0.02435           | 0.01447          | 0.00869           | U.00515          |
| 110    | 0.03988          | 0.02354           | 0.01591          | 0.00825           | 0.00490          |
| 120    | 0.02967          | 0.01668           | 0.00940          | 0.00531           | 0.00501          |
| 130    | 0.02208          | 0.01182           | 0.00635          | 0.00549           | 0.00185          |
| 140    | 0.01643          | 0.00858           | 0.00429          | 0.00220           | 0.00113          |
| 150    | 0.01225          | 0.00694           | 0.00290          | 0.00148           | 0.00069          |
| 160    | 0.00910          | 0.00421           | 0.00196          | 0.00091           | 0.00045          |
| 170    | 0.00677          | 0.00299           | 0.00152 .        | 0.00069           | 0.00026          |
| 180    | 0.00504          | 0.00112           | 0.00089          | 0.00038           | 0.00016          |
| 190    | 0.00575          | 0.00150           | 0.00060          | 0.00014           | 0.00010          |
| 200    | 0.00179          | 0.00106           | 0.00041          | 0.00016           | 0.00006          |
| 210    | 0.00207          | 0.00075           | 0.00028          | 0.00010           | 0.00004          |

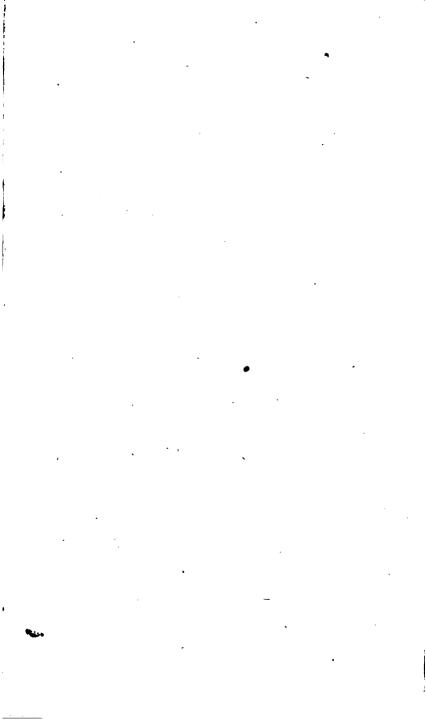

#### 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

RETURN TO FORESTRY LIBRARY

260 Mulford Hall

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| SEP 2 1980                       |      |
|----------------------------------|------|
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  |      |
|                                  | •    |
|                                  |      |
|                                  | /    |
|                                  |      |
|                                  |      |
| LD 21-50m-4,'63<br>(D6471s10)476 | Univ |

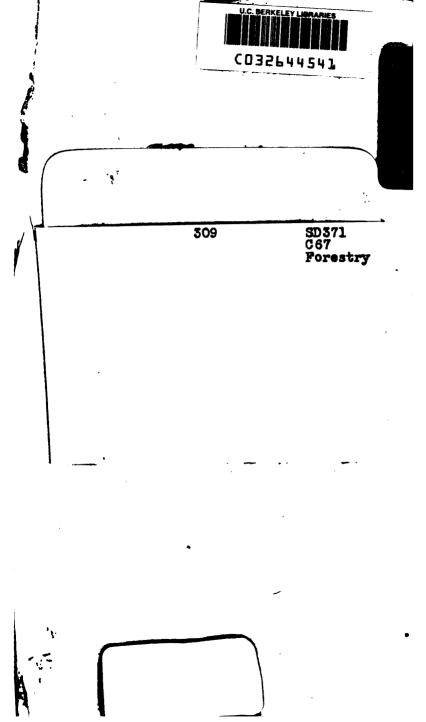

